

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

35 The

, . , . . . . . • , , <u>.</u>... • **K** . ' · .

# Bibliothet

morinn von den neuesten Buchern, welche bie

Naturgeschichte, Naturlehre

Land = und Stadtwirthschaft.

zuverlässige und vollständige Nachrichten ertheilet werden

b o n

Johann Bedmann

Kon. Chursuril. Hofrath, Professor ber Dekonomie, Mitgliebe ber Gotting. Kon. Gesellsch. der Bissensch., ber Kapserl. Akademie ber Natursorscher, der Kon. Norwegisch. und der Ehurmainz. Akad. der Wissensch., ber physiograph. in Lund, der Braunschw. Lundung., der Wissenschen, der Gelessischen, der Benerischen, der Churpfalzischen, der Hespelichen, der Benerischen, der Ehurpfalzischen, der Hespelichen, der Berner und der Amsterdamer Landwittbich. Gesellsch., der Oberlaussper Bienengesellsch., der Berl. und Hallisch. Matursorschen, und der Carlsruher Lat. Gesellsch.



Dreyzehnter Band.

Sottingen, im Verlag ber Wittwe Banbenhoet 17852 7401 .P59 V.13

• , . .

### Physikalisch-ökonomische

## Bibliothet

worinn

von den neuesten Büchern,

welche

die Naturgeschichte, Naturlehre

und bie

Land und Stadtwirthschaft

zuverlässige und vollständige Nachrichten ertheilet werden.

Dreyzehnten Bandes erftes Stuck.

Gottingen,

im Berlag der Wittme Bandenhoet.

1784.

more of

nrafide di di di dina

3(5) 3

1 il Ratherson, Cotto, Stand Care

2:4 670 .

Projection of a constant

py Toleffiee only nothether Death to ye

क्षा देखक क्षेत्रीत व्यक्त

อักษัทเดิง ขาง (x 20ani) ในการเกิดสุดนาร์ 🕆

architica (

in Bering die Winter Dankeisers

. 3 ° £

#### Inhalt

#### Des brengehnten Bandes erften Stude.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 18  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I Sonnerat Reise nach Ostindien und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| China. Erster Theil. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .VIX  |
| U. The genera infectorum of Linnens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :.i'  |
| by James Barbut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ði.   |
| Mk. Illustrations: of natural history by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Drury. Vol. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . Tiá |
| W. Delhafen von Schollenbach Abe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,     |
| bildung ber wilben Baume, Stauben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| und Bufchgewachfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17    |
| V. Bock Maturgeschichte vom Konigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| reiche Die und Westpreussen. Zwens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| VI. Der Samler, dritter und vierter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Jahrgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| VII. Berhandlungen ber Gefelfchaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Clandwirthschaftlicher Freunde in Bunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| ten; viertes und fünftes Stad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| VIII. Schad Litteratur der Reisen ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •     |
| Bergeichniß aller Reisebeschreibith:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . X   |
| gen:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29    |
| IX. Saber geographisches Magazin. Er:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ftes und zwentes Beft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 L   |
| X. Dictionnaire de voierie - par M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Persot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21    |
| Al Lepechin Reise burch verschiedene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Provingen bes Ruppichen Reichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Spritter Theile der Begge Can are.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| AND STATE OF THE PARTY OF THE P | XII.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

|    | Tobale                                     |
|----|--------------------------------------------|
|    | XII. Leures écrités de Suisse, d'Italie,   |
|    | de Sicile & de Malthe par M. G. 41         |
|    | XIII. Grafen von Borcke Beschreibung       |
| •  | der Stargordeischen Wirthschaft, 46        |
|    | MIV Gmelin Bentrage jur Geschichte         |
|    | besteutschen Bergbaues ' 50                |
|    | MY. Strelin Realworterbuch für Kame:       |
| 1  | raliften und Defonomen. I: \52             |
|    | XVIA catalogue of plants and feeds,        |
|    | which are fold by Leddiges 54              |
| ٠. | XVII.:: Betrachtungen, Berfuche und        |
|    | TErfahrungen über des Salpeters Bere       |
|    | fertigungs Arten 55                        |
|    | XVIII. Coffi Maturgefchichte von Gar-      |
|    | dinien 1 57                                |
|    | XIX. Metaŭ prolegomena in pharmaco-        |
|    | dogiam regni vegetabilis.                  |
|    | XX. Pothmatin Garten Ratechismus           |
|    | für kandleute." and bereit an maintie Co   |
|    | MMI. Der handbater in fostematischer; :::: |
|    | Ordnung: r                                 |
|    | XXII. Ladoisser physisalists : chemiste    |
|    | Schriften. 1 66                            |
|    | XXIII .: Jardin de, Mondeau.               |
|    | XXIV. Befchreibung Des Furftenthums        |
|    | Welfthr Leuenburg und Ballengin 70         |
|    | KKVJacobsons technologisches Aber          |
|    | terbuck, giber in in fige in breed. 80.    |
|    | XXVI. Ballmannillyterricht von Baver .:    |
|    | metern und Thermometern                    |
|    | XXVII.                                     |
|    |                                            |
|    |                                            |
|    |                                            |

| Desirett Odenin man Company tustilitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| XXVII. Baron von Lamotte praftische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Bentrage jur Cameralwiffenschaft. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| XXVIII. Die Holsteinische Landwirths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . /                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87                            |
| XXIX. THIS FOLLS ON WHAT THE THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| urbegebenheiten bes Befuye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90                            |
| XXX. Il prodromo Veluviano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                             |
| XXXI. Sistorifch : politische Bentrage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 51 5                        |
| Die Preußischen und benachbarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 19                         |
| Staaten betreffenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| XXXII. Bock Berfuch einer wirthschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ソフツ                           |
| Bichen Maturgeschichte von Dreuft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| for The control of the control o | 104                           |
| fen.<br>AXXIII. Micolai Beschreibung einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~~*                           |
| Coin hand Constitute to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                           |
| Reise durch Teutschland, 1, 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| XXXIV, Mourer Betrachtungen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| einige fich in die Forstwisseuschaft eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| geschlichene irrige Lehrsthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| XXXV. Jablonsky Maursnstem aller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| befanten Insecten. Der Schmetter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\mathcal{X} \in \mathcal{X}$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117                           |
| XXXVI. Caroli de Geer genera et species-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1                           |
| insectorum, auctore Retzio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IPE                           |
| XXXVII. Plantae alpinae, quas collegit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , ;                           |
| Hacquet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 123                           |
| XXXVIII. Mavier Gegengifte des Arfes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124                           |
| XXXIX. Lofther Unterricht von Spahn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125                           |
| CANADA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -~ y,                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |

| XL. Camfung ber wichtigften Regeln:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ŗ        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| in der Baumgattneren. G.(12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| XLI. Suefity neues Magazin der Entos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| mologie. Viertes Stuck 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O        |
| XLII. Jueffe Ardie Der Infectenges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>,</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Chichte. Drittes Geft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "        |
| KEIII. J. S. Salle Magie ober bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸.<br>ت  |
| Bauberfrafte Der Matur 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |
| XLIV. Krunis Konomische Enchesopa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 4º bie. B. 26 und 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        |
| XLV. Berbst Betsuch einer Raturgei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Υ.       |
| Schichte der Brebfeiund Krabben. 1- 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5        |
| KLVI. Buffon Naturgeschichte der viere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| füßigen Thiere. 2. 7 und 8 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ž.       |
| REVII. Schubart Erweis, daß alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •        |
| Schaferenen ohne Trift und hutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i.       |
| befteben tonten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9        |
| KLVIII. Sching Behtrage zur nabern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • '      |
| Kentniß des Schweizerlandes 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ó        |
| XLIX. Occonomie forensis. Siebenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 71Band 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| I Handigen Geschichte vorzüglichet Bolg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| arten. Erftet Theif 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | é        |
| LOTE AND THE STATE OF THE STATE | •        |
| The state of the s |          |
| - 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| The same of the sa | `.       |



I.

Reise nach Ostindien und China auf Befehl des Königs unternommen vom Jahr 1774 bis 1781 von Hrn. Sonnerat, Commissär benm Seeswesen, pensionirten Raturforscher des Königs, u. s. w. Erster Band. Zurich 1783. 268 Seiten in Grosquart.

bung dieses Gelehrten Biblioth. VII S. 357 angezeigt, wovon zu keipzig 1777 in Quart eine Uebersehung gedruckt worden mit dem Ittel: Reise nach Neuguinea. Diese hat nur 30 Kupfertaseln, die zum Theil etwas grob gerathen sind; und viele wichtige Beichnungen sind weggelassen worden, ohne daß solche einmal den kesern angezeigt sind. So vermisse ich die Abbildung von Bixa dreidhuss. Durs. Deton Bibl. XIII B. 18t.

lana, welche Pflanze mehr als die meisten Bogel,, in der Uebersehung einen Plat verstient hatte, weil sie einen farten Handlungs, Artifel liefert.

Das neue Wert, wovon Orell, Gegner, Ruefli und Compag. eine Ueberfegung obne Berftummelung, und mit vieler Pracht lies ift von fener Reife gang verfchieden. Es enthalt nicht eigentlich ein Tagebuch ber zwenten Reise, Die ber 23. gemacht bat, fonbern eine aufammenbangende Befchreibung Das gange Wert foll aus zween Indiens. Theilen bestehen, und 140 Rupfertafeln ers. balten. Der erfte Theil, ben ich noch jur Reit nur aus ber Ueberfegung fenne, enthalt alles, was fich auf die Indische Balbinfel bes giebt: Die Beschichte ihrer Revolutionen, ihre Lopographie, ihren Sandel, ihre Sitten, Ges brauche, Sprachen, Die Runfte der Indianer, den Zustand ihrer Wiffenschaften, ihr aftros nomisches Suftem, ihre Mothologie und Res ligion. Der andere Band wird die Runfte und Biffenschaften ben ben Chinefern, Die Sitten der Ginwohner von Deau und ibren Bandel mit den Guropaifchen Mationen bes fdreiben. Dann follen folgen: Bemerfuns gen über Madagafcar, über bas Borgeburge Der guten Sofnung und über Ifte de France und Bourbon, über die Maldwischen Infeln, ا. ا

#### 1. Sonnerat Reise nach Indien. 1.

Ceplon, Malatta, Philippinen, Molucien, Zulehe werden Beschreibungen neuer Thiere und Pflanzen bengefügt werden.

Man muß gesteben, bag ber 23. Indien genquer feunen lebrt, als man es aus ben bisberigen Schriften fennen fan. Er bat mit groffer Gorgfalt auf viele Gegenstande geache tet. welche von den meiften überfebn find. und alles tragt er mit folder Daffigung vor. daß die Liebe jur Wahrheit überall bervors Die berlichen Zeichnungen bat er felbft gemacht, fie find groß und ftellen merte wurdige Begenftande ungemein beutlich vor, fo daß fie mit Racht als ein wichtiger neuer Bentrag zur nabern Kentnig der Indischen Bolfer angeseben werden fonnen. Inzwis ichen enthalt der erfte Theil, fo wichtig er für Die Beschichte ift, boch nicht viel, welches gu ben Gegenstanden Diefer Bibliothet gebort, aber dieß wenige wird bennoch den lefern ans genehm fenn ...

Die neneren Borfalle in Judien find furg erzählt, aber frenlich so wie man es von els nem Franzosen erwarten fan, namlich mit vieler Bittegfeit wiber die Englander. Lord Pigot miph hier vieler Gewaltthatigfeiten bes schuldige. Madras ober ft. St. Georg ift treflich befestigt, und fan nur mit einer groß right at the rotar

**3**(7)

the Matter grant State States here

ं धार्क देशम

Lond Charten Charteffenft

gest och fill ge eine volle derenge Macht (C. sa. Constitute vorsten.

The first of the second of the

arenis, 19

in Berlag die Winne Wartzieferk

#### Inhalt

bes brengehnten Banbes erften Studs.

| 1 Sonnerat Reise nach Oftindien und    |   |
|----------------------------------------|---|
| Ching. Erfter Theil. G 711             | £ |
| China. Erster Theil. GVII              | _ |
| by James Barbut. 11                    | 5 |
| Mk Illustrations of natural history by |   |
| Drury. Vol. III.                       | ž |
| IV: Oelhafen von Schöllenbach Abe      | - |
| bildung ber wilben Baume, Stauden.     | 7 |
| nnd Buschgewächste.                    | 7 |
| V. Bock Maturgeschichte vom Konigs     |   |
| reiche Ofts und Westpreussen. Zwens    |   |
| ter Theil.                             |   |
| VI. Ber Samler, britter und vierter    |   |
| Sabrgang 29                            | • |
| VII. Berhandlungen ber Gefelschaft     |   |
| fandwirthschaftlicher Freunde in Bund. |   |
| ten ; viertes und fünftes Stud 22      | K |
| VIII. Schad Litteratur der Reisen ober |   |
| Betzeichniß aller Melfebeschreibun:    |   |
| 1X: Saber geographisches Magazin. Er:  | , |
| 11. Javer geographiques wagazin. Er:   |   |
| stes und zwenter Heft: - 31            | ŀ |
| Persot.                                | , |
| Xh Lepechin Reise burch verschiedene   | ŀ |
| Provingen des Auflichen Reichs.        | , |
| Spitter Theil Control of State 1889.   |   |
| XII                                    |   |
|                                        |   |

|                                                                                                  | ,  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| XII. Lettres Forish d. o.o.                                                                      |    |
| XII. Leures écrites de Suisse, d'Italie,                                                         | i  |
| de Sicile & de Malthe par M. C. 41  XIII. Grafen von Borcke Beschreibung  der Stargorbeischen W. | _  |
| den Stargandict Beschreibung                                                                     | -  |
| der Stargardrifden Wirthschaft 46                                                                | 2  |
|                                                                                                  | -  |
| destaeutschen Bergbaues.                                                                         | 1  |
| ralisten und Oceaniorteroug für Kame:                                                            |    |
| KVIA catalogue C. 1.                                                                             | ľ  |
| which are fold his Title and leeds,                                                              | ٠, |
| XVII. :: Betrochtunger.                                                                          | i  |
| Torkohuman of and the und                                                                        |    |
| fertigungs :: Aren                                                                               |    |
| fertigungs Arten.  XVIII. Coffi Rainrgeschichte von Sau-                                         |    |
| dinien 1 gertatibite pon Gate                                                                    |    |
| XIX. Metrii muchamana 57                                                                         |    |
| Logism regni vegetabilis.  XX. Pothmath. Giarten Constitution 78                                 |    |
| XX. Pothmatin Garten-Katechismus                                                                 |    |
| für Landleute. Katem: Katechismus VXII. Der Hausdater in Collemanichen                           |    |
| PAI. Der Hausvater in spstemstischer; mit<br>Ordning: 1.                                         |    |
| Oronna: 4 Administration (197                                                                    |    |
| XXII. Kadoisser physisalists : chemische                                                         | ,  |
| Schriften. 1.                                                                                    |    |
| XXIII.: Jardin de, Mondeau.                                                                      |    |
| AXIV — Beschreibung bes Fürstenthums                                                             |    |
| Welschrößeuenburg und Ballengin. — 70                                                            |    |
| Lev.—Jacobsons technologisches Mor                                                               | ,  |
| terbuch. 37                                                                                      |    |
| XXVI. Sallmannilinterricht von Bavor                                                             | •  |
| metern und Thermometern. 2007 82                                                                 |    |
| VVVII                                                                                            | _  |

| XXVII. Baron von Lamotte praftifche              | 1.2          |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Bentrage jur Cameralmiffenschaft. G.             | 85           |
| XXVIII. Die Bolfteinische Landwirth:             | 1            |
|                                                  | 87           |
| XXIX. Della Corre Geschichte und Mas             |              |
| urbegebenheiten bes Befups                       | 90           |
| XXX. Il prodromo Vesuviano                       | 93           |
| XXXI. Siftorifch politifche Bentrage,            | 347          |
| Die Preußischen und benachbarten                 | <br>         |
| Staaten betreffenb.                              | 94           |
| XXXII. Bod Berfuch einer wirthschafe             |              |
| Bichen Maturgeschichte pon Dreufe.               |              |
|                                                  | 104          |
| TXXIII. Micolai Beschreibung einer               |              |
| Reise durch Teutschland, 1, 2.                   |              |
| XXXIV, Mourer Betrachtungen über                 |              |
| einige fich in Die Forstwiffeuschaft eine        |              |
| gefchlichene irrige legrfiss                     |              |
| XXXV. Jablonsky Ramignitem aller                 | 7.1.25       |
| bekanten Insecten Der Schmetter:                 |              |
| linge erster Theil.                              | 7.7          |
| XXXVI. Caroli de Geer genera et species.         |              |
|                                                  | ***          |
| WWWII Plantae alainee gues collegit              | 121          |
| XXXVII. Plantae alpinae, quas collegit  Hacquet. | 122          |
| XXXVIII. Mavier Gegengiste des Arses             | 144          |
| <b>A</b>                                         | T A A        |
|                                                  | 124          |
| XXXIX. Löscher Unterricht von Spahn              | <b>-</b> 00  |
| tolben.                                          | 125.         |
|                                                  | <b>477</b> ) |

| XL. Samlung ber wichtig     | ften Regelni .            | F |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| din ber Baumgartneren.      | S.(127                    |   |
| XLI. Luckly neues Magaz     | in der Entos              |   |
| mologie. Biertes Stuc       | f 128                     | 2 |
| XLII. Juefly Archiv ber     | Infectenaes               | - |
| Chichte. Drittes Beft.      | ारिये अधिमहरू             | 4 |
| Kelli. J. S. Salle Ma       | ale ober bie              | ķ |
| Bauberfrafte der Matur.     | 126                       | 2 |
| XLIV. Krunig Monomisch      | e Enchelopá:              | _ |
| 40 bie. 3. 26 und 27.       |                           | 2 |
| XLV. Berbft Betfuch ein     |                           |   |
| Schichte ber Reebfeinnb S   |                           |   |
| KLVI. Buffon Naturgesch     |                           | , |
| füßigen Thiete. 28. 7 1     | 110 R 124                 | Ē |
| REVII. Schubare Erweit      | ban alle                  | i |
| Schaferenen ohne Erift      |                           | r |
| bestehen tonnen.            | ( \$29                    | , |
| ALVIII. Sching Begirage     |                           |   |
| Rentniß des Schweizerlo     | indes IA                  | į |
| XLIX. Occonomie forensis.   |                           |   |
| TiBand.                     | 144                       |   |
| L. Von Burgeborf Berfi      | ich einer vol:            |   |
| I Randigen Geschichte vorzu | iglichet Bolg:            | , |
|                             | - 149                     | ļ |
| 1.5 To A                    | in the same               |   |
| The Market State of the     |                           |   |
| - 124                       | 90 July 20                |   |
|                             | The state of the state of |   |
| ; = 1 /                     | sil instal                | _ |



Į,

Reise nach Ostindien und China auf Befehl des Königs unternommen vom Jahr 1774 bis 1781 von Hrn. Sonnerat, Commissär benm Sees wesen, pensionirten Raturforscher des Königs, u. s. w. Erster Band. Zürich 1783. 268 Seiten in Grosquart.

Gs ist schon eine merkwürdige Reisebeschreit bung dieses Gelehrten Ziblioth. VII S. 357 angezeigt, wovon zu teipzig 1777 in Quart eine Uebersetzung gedruckt worden mit dem Ittel: Reise nach Neugumea. Diese hat nur 30 Kupfertaseln, die zum Theil etwas grob gerathen sind; und viele wichtige Zeichnungen sind weggelassen worden, ohne daß solche einmal den tesern angezeigt sind. So vermisse ich die Abbildung von Bixa dreithisches Geton. Bibl. XII 28. 1 St. 21 lana,

lana, welche Pflanze mehr als die meisten Bogel,, in der Uebersehung einen Plat verstient hatte, weil sie einen farten Handlungs. Artifel liefert.

Das neue Wert, wovon Orell, Gefiner, Ruekli und Compag. eine Ueberfegung obne Berftummelung, und mit vieler Pracht lies ift von fener Reife gang verfchieden. Es enthalt nicht eigentlich ein Tagebuch ber zwenten Reife, Die Der 23. gemacht bat, fonbern eine jufammenhangende Befchreibung Das gange Wert foll aus zween Indiens. Theilen bestehen, und 140 Rupfertafeln ers. Der erfte Theil, ben ich noch jur Beit nur aus ber Ueberfegung tenne, enthalt alles, was fich auf die Indische Halbinsel bes giebt: Die Geschichte ihrer Revolutionen, ihre Lovographie, ihren Bandel, ihre Sitten, Ges brauche, Sprachen, die Runfte der Indianer, ben Buftand ibrer Wiffenschaften, ibr aftros nomisches System, ihre Mythologie und Res ligion. Der andere Band wird die Runfte und Biffenschaften ben den Chinefern, bie Sitten der Ginwohner von Degu und ibren Dandel mit den Guropaifchen Dationen bes fdreiben. Dann follen folgen: Bemerfuns gen über Madagafcar, über das Borgeburge Der guten Sofnung und über Ifte de France und Bourbon, über die Daldwischen Infeln, المرانية.

#### I. Sonnerat Reise nach Indien. 1.

Ceplon, Malaffa, Philippinen, Molucken, Zulese werden Beschreibungen neuer Thiere und Pflanzen bengefügt werden.

Man muß gesteben, bag ber 3. Indien genauer fennen lebrt, als man es aus ben bisberigen Schriften fennen fan. Er bat mit groffer Sorgfait auf viele Gegenstande geache tet . welche von den meiften überfebn find, und alles tragt er mit folder Daffigung vor. daß die Liebe zur Wahrheit überall bervors Die berlichen Zeichnungen bat er felbst gemacht, fie find groß und ftellen merte murdige Gegenstande ungemein beutlich vor. fo daß fie mit Racht als ein wichtiger neuer Bentrag jur nabern Kentniß der Indischen Bolfer angeseben werden tonnen. Ingwie fchen enthalt ber erfte Theil, fo wichtig er für Die Beschichte ift, boch nicht viel, welches gu ben Wegenstanden Diefer Bibliothet gebort, aber dieß wenige wird bennoch den lefern ans genehm fepm

Die neueren Borfalle in Judien find furg erzählt, aber frenlich so wie man es von ets nem Franzosen erwarten fan, namlich mit vieler Bittegfeit wiber die Englander. Lord Vigot wied, bier vieler Bemaltthätigfeiten bes schuldige. Madras oder Ft. St. Georg ift treflich befestigt, und fan nur mit einer groß

#### 4 Physitalische Deton. Bibl. XIII. i.

fen Dacht übermaltigt werben. Regapatnam bat feine Graben , nur Mauern und bie Bus aange von der See find gang offen. Mile Waaren, welche die Sollandische Bandlungs Befellschaft in Indien verfertigen lagt, merben babin zusammen gebracht, und von ba ausgeschift. Ubbildung der Indier in ihren pericbiebenen Rleidungen. Abbildung der feilen Tangerinnen zu Surate, die man Bar naderen nennet. Die abscheuliche Berbrennung der Weiber mit den Leichen der Manner, ift in allen mabomedanifden Staaten ganglich abgeschaft, und auch in ben beidnifchen tans Dern ift fie nur noch unter bem Stamme bet Bramanen und ber Kriegeleute üblich. Dan betäubt diese Schlachtopfer burch Betrante porber dergestalt; daß fie tolfubn ihrem Tode entgegen gebn, ungeachtet Die Entichlieffung Dazu burch einen religiblen Enthuffasmus und bochgespante Rubmbegietde veranlaffet wird.

Ein sehr lesenswurdiger Absthnitt ift Sigs von den Kunsten und Handwerken der Indier. Inzwischen hat sich der Bi boch nur meistens um das algemeine bekummert; vord nehmlich nur um die Wertzeuge: Beren' hab ben ste sehr wenige, und eben deswegen ari beiten sie auch, wie sonst schon bekant gewessen, sehr langsam und mit einer Geduld, welche den Europäern fast ungluublich scheiz

nen fan. She Ginfalt ober ihr Gigenfinn geht fo meit- Das fie Die Bortheile der Gu: wordischen Arbeiter im geringsten nicht nuben wollen, ungegehtet fie folche oft genug feben. Daber findet man noch jest in Indien vere muthlich die altesten Werfzeuge und Bande griffe, bie man jur Erflarung alter Machriche ton nuben mac. Der anofite Werth ibrer ges druckten Leinwand besteht einzig in der Lebe haftigfeit der Farben, Die blos von der Beiße, und von dem Waffer, fagt ber B. abhängt, mit bem Diese Leinwand gebleicht wird. Dinsel ift ein zugespiktes und gespattenes Stud Bambusrobe, welches nicht, wie uns fere Dinfel, von der Beibe (melde bier nicht befchrieben ift) gugegriffen wird. Ginen Boll oberhalb ber Spike ift ein Anduel Bolle, ber Die Farbe in fich bolt; Diefen Ruduek Brudt ber Arbeiter, fo oft es nothig ift, bas mit die Karbe, an die Spike des Robrs, berung urfielle. Unf gleiche Weise nimt man jest in Aranfreich Biusel aus Schilfrobr. bung eines Tifchlers, eines Bolglagers, ein ses Schmiebes, Goldarbeiters, einer Deble muble und eines Arbeiters, ber mit dem auch ben uns befanten Bogen Baumwolle fachet. Borzüglich, angenehm ift mir Tab. 22 die Ube bildung des Bebers. Gemiß unfere Urbeis ter wurden es für unmöglich halten, auf eis ne so tummerliche Weife so feine Zeuge zu 21 3 mas

#### s Obystalisch Octon. Bibl. Alls. r. <sup>t</sup>

machen. Der Stubl wird alle Morgen vor Der Sausthur unter einem Baume aufgeftele fer und abends wieder jusantmengelegt und weggenoinmen. Der Garibaum ift eine Walje, Die auf zween in Die Erbe eingestecke ten Pfablen ribet. Der Tuchbaum, worauf bas gewebte Beug gewickelt wieb, rubet auf gween Staben ober Beiften, Die fenfrecht in einem Brette befestigt find, welches ber Mer Beiter auf einen Siein legt und worauf er fich fest, dergeftalt, baf der Tuchbaum quer vor Das Gefchire wird mit einem Sas ibm lieat. fen oben an ben Baum gebenfet, in Deffen Schatten er arbeitet; und ftar ber Schemel, Bat er Raben um ben groffen Beb eines jeben Auffes gefchlagen, wodurch er Die Retten : Sar Den auf und niedet zieht. Alles Diefes macht Die Zeichnung gang beutlich ; aber die Ginrichs tung des Sthubent ober Schiffes, womit ber Einschlag binduch geworfen wied, letite nicht fier nicht fennen, fo wenig ale beis Ramm ober die tabe, durch beffen Schlage das Gewebe die Festigfeit erhalten muß. fcheint, als wenn der Arbeiter jedesmal, wenne er einen gaben binburch geworfen bat, fole chen mit einem feifforinigen Bolje in bas Rreug Der Rettenfaben einrude: Diejenigen, well de ben biefer Belegenheit Unterfuchungen über die attefte Weife in weben anftellen wob fen, mogen bigmit Goquet Urfbrung der Bes fese

the und Runfle I G. 127 and H G. 175 veraleichen. Diefer behauptet, fo wie fcon mehrere vor ibm getban baben, bag man in ben erften Zeiten Die Rette fentrecht ausaes bant gehabt, fo wie es noch ben Sauteliffe Ablich ift. Aber Die angeführten Stellen bes Somers und Wirgils icheinen mir dieß noch nicht zu beweisen. - Auf einer Indischen Sandmible tonnen zween Menfchen Des Lags nicht mehr als fechszig Pfund Mehl mablen : bo ein einziger Mann unfere Muble regieren fan, die des Tags mehr als toulend Pfund ligfert. (Mogen alfo diejenigen, welche vora theilbafte Mafchinen verbiethen wollen, bie Eindischen Dublen wieder einführen). . Chen so tammerlich ift ihr Ackerbau; man lese nut S. 91 die Beschreibung des Reifbaues. Die Lab. 24 abgehildete Dehlmüble, scheint noch eine ihrer bequemften Werkzeuge ju fenn. 6. 94 non ben Uginentunft, moben mir bie Redricht G. 95 am merfwurdieften ift, ball Die Chirupgie ben Indiern vollig unbefant ift. da pe Doch gewiß ift. daß Diefe alter, als bie Beilung ber innerlichen Krankbeiten ift. den ofnen fie niemats., Die juffeuche, fagt der 2. S. 99, war schon von jeher in Indien sinbeimische boch ist sie baselbst an sich nicht gefahrlich, wenn man fo gleich Gegenmittel braucht. Die ausführliche Dachricht von bet Sprache gebort nicht bieber; aber die Rachs tdii 6. 3

#### 8 Physitalische Deton. Bibk XIII. r. 1

richt von ber Art ju schreiben G. 147 will ich gang einrucken.

Die Indier fdreiben mit einem Grabftie chel auf Olles; nicht aber, wie man ebebend alaubre, mit einem Griffel auf gemiffe' nut Wachs ober Maffir überjogene Baumrinden Die Olles macht man aus ben Blattern eines Art Palm, deffen Frucht in Indien untech Dem Ramen Londe befant ift. Diele Blattet baben die Adem eines Rachers, und find bicht und durre : Die Blatterchen, weiche man bal bon abzieht, beiffen bann Dute. Der Schreis bende legt die Olle auf die eine Sand und fchreibt mit der andern ftebend, und vohle Unterlage, To wie Tab. 28 abgebilbet ift. Gie fdreiben auf Benden Seiten, und übertunchen bann bie gegrabenen Buchftaben mit Dinte. Um ein Buch an machen, lenen fie Die Diles fiber einander, und machen am Rund einde feben ein todlein, das alfo durch alle Biac ter hindurch geht; badurch gieben fie-eine Schnur und binden banit alle Offes zufanis men. Dan vergleiche biemit meine Unleb tung zur Technologie G. 122

Much auf Papier schreiben die Indier; welches sie von den Mogolen gelernt zu has ben scheinen; denn diese schreiben lieber auf Papier, als auf Olles. Dieses Papier R

#### L. Simdik Raife abdiffully ca

aus Limpen von teinwand und Buumwellenzeug gemacht, und mit Reispappe geleint, wodurch es glatt wird, und einen Firniß gleich dem Chipefichen bakomt. Man macht es von allerlen Farbe, oft auch von Gold und Siber Farbe. Sie schretben mit einer Fes der aus Schurrohr, und hattell die Finger sehr von dem Schute der Feber vielernt; am liebsteu nehmen sie etwas grantstrbiges Vapier, und nur selten weisses, das sie eis dentlich blos brauchen, ihre Wagren darein zu wickeln. Es muß auch nicht sehr lange ihm, daß sie auf Papier ihreiben, das sie eis dentlich blos brauchen, ihre Wagren darein zu wickeln.

... Dor cuthing Abell biofen (Banbre). Der. achtzig Rupfertafeln bat, bandelt von der Res Maten wind voon theen Didmenn, bereni figid after Signer and and and an angle of the ang per Culters Skrigiffich ber Julieten ber einichen bein auch der Engländer bet bie L. L. die Satomolie in de Bij natung und Milloug eineger fleer zu erfeilleren. Sugar Br. Caroling the state of the safe of the មកស៊ី ខេត្តនៅ ៤០០ ស៊ីមិ ១០ ១០៦ **វា**១ ស្ន**េសស៊ី** et misseu une commune com mets was remarkant about 1 de entre en en รอย่า สรสัญเรา มี ชาวการ เมื่อในราการ ROTH REST CHAIR CLASS CONTRACTOR mile of they take the soils and order 21 5 II.

Marily Cardenal. The genera infectorum of Lin-macus exemplified by various specimens of English infects drawn from nature by James, Les genres des insecres de Linne constatés par divers échantillons and après nature. Par J. Barbut. A Londres, 1781. 371 Seiten und einige Bogen Rudt in Goodgaart. . เหมีย์ ขรร. กอล ที่จรักกัก และสำหรับกับสมุนย์ปฏิบัติส En infen schöpe mot fostbage Mort fan man gemiffermaffen wit ben enten Einsgabe von Gulvers Rengeichen ber Infecten vers gleichen; benn qud ber Engfander bat bie Absicht die Entomologie burch Befchreibung und Abbildung einiger Arten ju erleichtern. 11m ben Abfag des ebenven-Buchs zu before bern, ift der Text englisch und franzosisch zue gleich neben einander über abgedruckt. Die Ordnung ift diefe. Erft fleht ber Befchlechtes charafter lateinisch aus bem Linne ifchen Gne ftem, bann folgt derfelbe englisch und frangos

fich überfest. Mächft dem giebt der B. in

benden

II

benden Sprachen Beschreibungen einiger Med ten aus jedem Geschlechte, und zwar solches welche in England vorfommen. Diese Im seten sind auf zwanzig Aupferrafeln sehr sauf der mit natürlichen Farben abgebildet:

Die gewählten Arten find meiftens febn demeine, bie leicht ju tennen, deicht ju finber findt neue finde ich nicht barunter. re aut gewesen , wenn ber B. von ieber line terabtheilung jeben Geschlechts wenigstens eit ne Are abgebilbet batte, um baran basjenigez wodurch die Unterabtheilungen bestimt mem ben, ju erflaren, wie S. Sulten marfiff ben ben meiften Geschlechtern gethan barg aber ungeachtet Barbut von bem meiften Ge fchlechtern mehrals eine Art vornaftellet, auch ber Unterabtheilungen gedacht bath fo bat de boch barauf nicht Ruckicht genommen. 266 ift auch ein unangenehmer Umftand, daß be jebe Lafel 9, auch mohl mehr Reichnungen bat, Diefe nicht mit Babien bezeichnet finb, Daber os benn einem Anfanger, Dem Doch ein genetich bas Buch beftimt ift, zweifelhaft fein fan, welche Zeichnung zu ber Befchreihung Denn fo gut auch benbe gerathen find, fo fan foicher Rweifel, fonberlich bes fleinen Arten; allerdings fat finben. Fome noch ber übefe timftant, daß auf mang den Tafeln grebe Urten abgebilbet, als im Bude

Buche beschrieben aber fur einmal genane find; fo finderman Lab. 1 Scan melolontha und noch mehrere Arten ganz artig abgebilbete buidoch im Rinche Gibft nur Scar, typhaeus. pilularius und aucams porfommen. Es wied Daber auch beschwerlich fenn, Die Zeichnungen angufthven, dund es tonnen gewiß leicht bodurch Jurningen entstehen is benen burch Benfteung ben Bablen mobe vongeheugt moch bent: ": Unter Den abgebilbeten Arten fint : Byrchus ferenhulariae und verbasei. Chrysomels polita, graminis, haemontera, sanguis amienta, Bispa atra. Bruchus pifi, niche Phi: Bentlich. Die vier oder funf abgebilbes gen Arten: Ruffetfafer find gar, nicht genans werden; unter ihnen ift Cutculio viridis und como groffe Myt mit braunen und meiffen Quere Breifent Amelabus curculionoides. Berfchier Dene ungenante Cerambyces. Leptura arcuata. Necyclulis minjor. Buprestia 8-pundata, aber mobi fchleibt getroffen. Blatta: orientalis ift, wenigstens :in bemienigen Eremplar; was ich vor mir babe, rocher und brauner wematet, als ich fie jemats nefebn babe. Mangis wongyhodes. Gryllotalpa. Man willig England tebendige Storpione, aber nur von ber Gröffe einer taus, gefunden haben. 2fuch tu Tutichland bat man lebendige Sforpione guweilen greifchen Moos angetroffen, womit Stakenische Wagren eingepacke gewesen. . . . Bare

Barbut hat am Ende 2 unausgematte Rupfertafeln, jede von einem halben Bogen bengefügt, worauf er die Linne fichen Kenzels den aller Geschlechter, z. B. die Bisdung der Fühlhörner, der Flügel u. f. w. vorgestellet hat, wodurch allerdings Ansangern die Kenesniß erleichtert wird. Ich argwöhne aber, daß ein solcher Insetten: Renner, wie H. Juefly, manches ben Barbut bemerken mochte, was seine eigene Kenniß und Genauigkeit zwelfels haft machen möchte. Hin und wieder hat er die Lebensart der Insecten erzählt; doch nene Bemerkungen sind mir nicht vorgesommen. Daß Blatta orientalis nicht Steinsohlendampf leiden kan, ist schon bekant gewesen.

#### III. -

Illustracions of natural history, wherein are exhibited upwards of two hundred figures of exotic infects. — On fifty copper-plates. By D. Drury. Vol. III. London 1782, 76 Seiten in Grosquart.

per erfte Theil Dieses herlichen, aber toft baren Werts ist Biblioth. II S. 235 und der zwepte V G. 41 angezeigt worden. Die

#### 44 Physkalische Dekon, Bibl. XIII. 1.

Die Ginrichtung ist völlig noch biefelbige, wie in den ersten Theilen; doch hat dieser neue noch mehr unbeschriebene neue Arten, als irgend einer der vorigen. Manche Arsten sind jedoch unter der Zeit der Ausgabe von andern bekant gemacht worden, und noch das zu aus des B. eigener Samlung, die er mit einer seltenen Artigkeit, jedem Kenner der Enstomologie zum Gebrauche ösnet. Die Kossten, welche er zur Vermehrung seines Vorsenachs anwendet, mussen erstaunlich senn; denn wielleicht ist nie eine Samlung so zahlreich an den seltensten ausländischen Arten gewesen, als diese.

In der Borrede beschreibt der Berfaffer, wie beschwerlich es fen, in Afrifa und Beffs indien , fonderlich in unangebaueten Gegens ben, Raturalien ju familen. Er giebt einige Madrichten, von dem Ungemach, was bort manche Infecten aurichten. Die Ameisen baben fich in den Caribischen Inseln derges Halt vermehrt , bag die Menfchen bem Une deziefer baben weichen muffen. Die, welche Bucker bauen, find fo ploglich verarmet, baß fe nicht Rrafte genung gehabt, fich auf Baums wollens und Indigbau einzurichten. Produtte find nicht so ergiebig, als Rucker, aber ficherer wider das Ungeziefer. lablbate Schaar Schaben fliegt nachts ums ber.

ber, verzühre affe Comaanen, fucht fonbers lich Debl und Dinte, und fturgt fich in die Dinte, faulet barin, fo baß fie einen Geftant wie ein groffes Mas verbreitet. Wenn bren Schaben derjenigen Urt, welche ben linne, Blatta gigantea beißt, in einem Zimmer find. fo machen folche ein fo fartes tarm, daß es faft unmöglich ift, daben ju fchlafen. Te und Sterbende werden von ihnen angefrefe fen. Ein noch grofferes Unglud richtet Die Mormegifche Rake an, welche fich unbefchreibe lich vermehrt bat. b. Smeathmann, ber viele Jahre in Afrita und Bestindien gemee fen ift, bat bem 3. Beobachtungen über manche Infecten mitgetheilt, welche man bets einft ausführlicher in deffen Reifebefdreibung lefen mird.

Won Tab. 1 bis 49 findet man bier Abs bilbungen von allen drenen Geschlechtern ber Schmetterlinge. Manche find von Cramer auch icon befant gemacht, ber bier auch jus weilen angeführt ift, Ginige wenige find auch schon in Fabricius systems entomol. und mantilla befchrieben; aber die meiften find boch gang neue Arten. Gehr viele find aus Sierra teon, aus China und Westindien. Biele neue Arten Wangen, jum Theil von unerwarteter Bildung. Ginige Rafer, une ter benen fich fonderlich Lab. 49 Fig. 1 Scarab.

#### 76 Physisana Deson. Bibl. XIII. 1.

törquurus auszeichnet, welchet 22 Joll lang ift. Gben so land, aber nicht so breit, ist Einter flavellicoinis Tab. 47 Fig. 1. Auf Soen bieser Tasel auch Elnt. porcatus und faschätus, welche much ben Jubelcius S. 211, 212 vorkommen. Verschiedene Cerambyces, auch Russelsäser, und die letzte Zeichnung auf der zosten Tasel Fulgora armata. Der W. hat diese Namen im Register bengesetzt, dem im Terte selbst, welcher englisch und französisch ist, ist kein Insett benant worden. Die Museren ist eben so vortrestich, als in den vorigen Theilen. Ob noch mehrere sok zen sollen, ist nicht gemelder worden.

IV

#### İV

Carl Christoph Delhafen v. Schöls lenbach Abbildung ber wilden Baume, Stauden und Buschgewachse, welche nicht nur mit Karben nach ber Natur vorgestellet. sondern auch nach ihrer wahren Beschaffenheit, nach bem Stand ihrer Blatter, nach ihren manlis den und weiblichen Bluthen Kruchten und Samen, nach ihrem Wachsthum und Alter, das sie gewohnlich erreichen, nach ihrer Erziehung und Pflege, die fie erfodern, fury und grundlich beschries ben sind. Erster Theil, welcher die Tangel = oder immergrunenden Baume enthält. Nurnberg ben Wolf. Winterschmid 1773 in Großquart. 3menter Theil, welcher Die Laub = oder Blätterbaume enthält.

S wird gewiß vielen lesern angenehm senn, einmal eine Nachricht von diesem schos nen und nußbaren, aber langsamen Werke zu erhalten. Der Unfang ist schon im ersten Phys. Geton. Bibl. XII B. 1 St. B Theis

The genera infectorum of Lin-naeus exemplified by various specimons of English infects drawn from nature by James Ermo Bachutenung in Les genres des infectes de Linne constatés par divers échantillons a sidaprennature. Par J. Barbut. A Londres, 1781. 371 Seiten und einige Bogen Ruft in Geodgart. . १६६८ १६८ मण्ड भोजां । असी मोजील लाइप्रदेश हुए स The infent schope much to khape Wert fan image gemiffermaffen mit ben enften Brusgaffe von Gulgere Renzeichen ber Infecten vers gleichen; benn auch ber Englander bat Die Absicht die Entomologie burch Befchreibung und Abbildung einiger Arten ju erleichtern. Um ben Abfak bes theuren Buchs zu before bern, ift der Text englisch und französisch zugleich neben einander über abgedruckt. Ordnung ift diefe. Erft fleht ber Befchlechtes charafter lateinisch aus bem Linne ifchen Gne

ftem, bann folgt derfelbe englisch und franzos Afch überfest. Rächft bem giebt ber B. in

11

benden

benden Sprachen Beschreibungen einiger Areiten aus jedem Geschlechte, und zwar solche, welche in England vorfommen. Diese Imn seten find auf zwanzig Aupferrafein fahr faus ber mit natürlichen Farben abgebildet.

Die gewählten Arten find meiftens feba gemeine, Die leicht zu tennen, deicht zu finbere find; neue finde ich nicht barunger. re gut gewesen , wenn ber 3. von jeder line terabtheilung jeben Geschlechts wenigstens ett ne Art abgebifbet batte, um baran basieniae. wodurdy die Unterabtheilungen bestimt mem ben; ju erfiaren, wie S. Gulier marfiff ben ben meiften Gefchiechtern gethan barg aber ungeachtet Barbut von bem meiften Ge feblechtern mehr als eine Art vormalieffet;; auch ber Unterabtheilungen gedacht bath fo bat de boch barauf nicht Ruckficht genommen.: : 266 ift auch ein unangenehmer Umftand, daß be jebe Tafel 9, auch mohl mehr Beichmungen bat, biefe nicht mit Raften bezeichnet find, Daber os benn einem Anfanger, bem boch ein gentlich bas Buch beftimt ift, zweifelhaft fein fan, welche Beichnung ju ber Befchreihung Denn fo gut auch benbe gerathen gebort. find, fo fan folcher Zweifel, fonderlich bes fleinen Arten; allerdings fat finden. Fomt noch ber übefe Umftant, bag auf mans den Tafela mehr Arten abgebildet, als im Buche

Wincher beschrieben aber fine einmal genand find; fo finderman Lab. 1 Scan melolonthe und noch mehrere Urten ganz gutig abgehilbete bu.boch im Binche felbft nur Scar, typhaeus. pilularius und aucatus porfommen. Es wied Daber auch beschwerlich fenn, Die Beichnun: gen angufthuer, Bund es tonnen gewiß leicht buburch Jarungen entfteben ; benen bund Benfekung den Rablen mabe vorgebeugt mois bent: ': Unter Den abgebilbeten Arten find? Byrchus ferophulariae und verbalei. Chryfomala polita, graminis, haemontera, fanguis smhinta. , Hisparatra. Bruchus piffa niche Phr. Dentlich. Die vier oder funf abgebildes gen Arten Ruffelfafer find gar, nicht genans werden: amer ihnen ift Cutculia viridis und com groffe Mert mit braunen und meiffen Quere Areifenc: Aredabos curonlionoides. Berfchier Dene ungenants Cerambyces. Leptura arcua, ta. Necedulisminjor. Bupreftia 8-punchata, abor mobl' fchloibt netroffen. Blatta orientalis if , wenigstens :in bemienigen Eremplar; was ich vor mir babe, rother und brauder gematet, als ich fie jemals gefebn babe. Mansistiscongyhodes. Gryllotalpa. Man wilkin England tebenbige Gforpione, aber nur von ber Gröffe einer taus, gefunden haben. Hud in Butschland bat man lebendige Sforpione pumeilen weischen Moos angetroffen, womit Stakenische Wagten eingepacht gewesen. Bare

Barbut hat am Ende 2 unausgemakle Rupfertaseln, jede von einem halben Bogen bengefügt, worauf er die Linne'sichen Kenzels den aller Geschlechter, z. B. die Vildung ver Fühlhorner, der Flügel n. s. w. vorgestellet hat, wodurch allerdings Ansangern die Kents niß erleichtert wird. Ich argwöhne aber, daß ein solcher Insetten Kenner, wie H. Jueflit, manches ben Barbut bemerken mochte, was seine eigene Kentniß und Genauigkeit zweisels haft machen mochte. Hin und wieder hat er die Lebensart der Insecten erzählt; doch neue Bemerkungen sind mir nicht vorgesommen. Daß Blatta orientalis nicht Steinsohlendampf leiden kan, ist schon bekant gewesen.

## III.

Illustrations of natural history, wherein are exhibited upwards of two hundred figures of exotic infects. — On fifty copper-plates. By D. Drury. Vol. III. London 1782. 76 Seiten in Grosquart.

per erfte Theil Diefet herlichen, aber tofts baren Werts ist Biblioth. II S. 235 und der zwepte V G. 41 angezeigt worben. Die

# 44 Physkalischedekon, Bibl. XIII. 1.

Die Einrichtung ist völlig noch dieselbige, wie in den ersten Theilen; doch hat dieser neue noch mehr unbeschriebene neue Arten, als irgend einer der vorigen. Manche Arsten sind jedoch unter der Zeit der Ausgabe von andern befant gemacht worden, und noch das zu aus des B. eigener Samlung, die er mit einer seltenen Artigseit, jedem Kenner der Enstomologie zum Gebrauche ösnet. Die Kossten, welche er zur Vermehrung seines Vorseraths anwendet, mussen erstaunlich senn; denn wielleicht ist nie eine Samlung so zahlreich an den seltensten ausländischen Arten gewesen, als diese.

In der Borrede beschreibt der Berfaffer, wie beschwerlich es fen, in Afrika und Befts indien , fonderlich in unangebaueten Gegens ben, Maturalien ju familen. Er giebt einige Madrichten, von dem Ungemach, was bort manche Insecten aurichten. Die Ameifen haben fich in den Caribifchen Infeln berges Halt vermehrt , bag die Menschen dem Une geziefer haben weichen muffen. Die, welche Bucker bauen, find fo ploglich verarmet, baß fie nicht Rrafte genun gehabt, fich auf Banms wollens und Indigbau einzurichten. Produfte find nicht so ergiebig, als Rucker, aber ficherer wider das Ungeziefer. zählbate Schaar Schaben fliegt nachts ums ber.

ber, verzühre alle Comaanen, flicht fonders lich Dehl und Dinte, und fturgt fich in die Dinte, fauler barin, fo baß fie einen Geftant wie ein groffes Mas verbreitet. Wenn brep Schaben berjenigen Urt, welche ben linne Blatta gigantoa beißt, in einem Zimmer find. fo machen folde ein fo ftarfes tarm, baß es fast unmöglich ift, daben ju ichlafen. Rrans Te und Sterbende werden von ihnen angefress Ein noch grofferes Unglud richtet bie Mormegische Rake an, welche fich unbefchreibe lich vermebre bat, b. Smeathmann, ber viele Jahre in Afrita und Bestindien gemes fen ift, bat bem 23. Beobachtungen über manche Infecten mitgetheilt, welche man bets einft ausführlicher in deffen Reifebeschreibuna lefen wird.

Won Tab. 1 bis 49 findet man bier Abs bilbungen von allen brenen Geschlechtern der Schmetterlinge. Manche find von Cramer auch fcon befant gemacht, ber bier auch zus weilen angeführt ift, Einige wenige find auch schon in Kabricius systems entomol. und mantilla befchrieben; aber die meiften find boch gant neue Arten. Gebr viele find aus Sierra leon, aus China und Westindien. Biele neue Arten Wangen, jum Theil von unerwarteter Bildung. Ginige Rafer , uns ter benen fich fonderlich Lab. 49 Fig. 1 Scarab. tor\_

## 76 Physitalian Deton. Bibl. XIV. 1.

idrigitus ausgeichner, welcher 2½ Boll lang ift. Eben fo lami, aber nicht so breit, ist Elater flavellicomis Tab. 47 Fig. 1. Auf eben dieser Tasel auch Elar. porcatus und fasciatus, welche auch ben Jabricius S. 211, 212 vorkommen. Berschiedene Cerambyces, auch Russelkster, und die letzte Zeichnung auf der zosten Tasel Fulgora armata. Der W. hat diese Namen im Register bengesetzt, dem im Terte selbst, welcher englisch und französisch ist, ist kein Insect benant worden. Die Moleren ist eben so vortrestich, als in den vorigen Theilen. Ob noch mehrere fot gen sollen, ist nicht gemeldet worden.

### IV

Carl Christoph Delhafen v. Schols lenbach Abbildung der wilden Baume, Stauden und Buschaewachse, welche nicht nur mit Karben nach ber Natur vorgestellet. sondern auch nach ihrer wahren Beschaffenheit, nach bem Stand ihrer Blatter, nach ihren manliden und weiblichen Bluthen Rruchten und Samen, nach ihrem Bachsthum und Alter, das sie gewohnlich erreichen, nach ihrer Er-Lichung und Pflege, die sie erfodern, furz und grundlich beschries ben sind. Erster Theil, welcher die Tangel = oder immergrunenden Baume enthalt. Nurnberg ben Wolf. Winterschmid 1773 in Großquart. Zwenter Theil, welcher Die Laub = oder Blatterbaume enthalt.

einmal eine Nachricht von diesem schofen einmal eine Nachricht von diesem schofen nen und nußbaren, aber langsamen Werke zu erhalten. Der Unfang ist schon im ersten Phys. Deton. Bibl. XII B. 1 St. B Theis

## 18 Physikalisthe Ockon. Bibl. XIII. 1.

Theile G. 414 angezeigt worden. Der erfte Theil ift mit bem Bogen & geschlossen und bat 34 Rupfertafeln. Bon dem andern Their le find nur erft funf Bogen und 28 Rupfertafeln mit einem Schmuktitel ausgegeben worden. Im erften Theile ftellen Die 4 ers ften Tafeln Pinus filvestris oder die Riefer nach den Bluthen, Fruchten und nach dem verschiedenen Alter vor. Die Tafeln 7.-8 ges boren zu Pinus picea; Tab. 9-16 zu P. abies; Tab. 17-21 30 P. Larix; Tab. 22 Juniperus communis; Lab. 23 und 24 Taxus baccata: Lab. 25 Thuja occidentalis, auch zugleich Die Fruchte von Th. orientalis. Juniperus sabina, auch die Frucht von Cupresfus thyoides, welche weisse Ceder bier, wie von Du Roi, jum Unbau empfohlen wird, ungeachtet fie zuweilen von der Ralte leidet. Tab. 27 Pinus cedrus oder Ceder von Libas non, doch nur ein Zweig und die Frucht, weil ber Baum um Murnberg noch nicht ges Zab. 28 Buxus sempervirens. blubet bat. Die feche letten Tafeln zeigen Die meisten ber vorbergenanten Baume in ihrem erften Wachsthum, fo wie fie aus ben Samen aufs gebn und in ben erften Jahren anzusehn find. Ich glaube, daß diese Zeichnungen vielen Dant verdienen werden, weil fie gewiß die Rentnig biefer Baume befordern. Zig. 5 ift, eine feltene Abbildung von manlis chen und weiblichen Bluthe Des Lerchens baums.

Im andern Theile macht unfere vaterlans Difche Giche billig den Unfang, wozu Tab. 1, 2, 3, 4, 5 geboren. Auf der erften Tafel ift das Baumchen, fo wie es aus der Gichet ermachft, febr artig abgebildet. Lab. 6, 7, 8 die Rothbuche, Fagus sylvatica. Die aus Cramer genommene Nachricht, bag biefer Baum felten vom Blibe getroffen merde, ift nach neuern Bemerkungen falfch, wie fon in vorigem Bande ber Bibliothet anges zeigt ist. Lab. 9, 10, 11, 12 Carpinus be-Lab. 13, 14, 15 die Winterlinde. tulus. nebft einer vergröfferten Zeichnung ber barauf befindlichen Blattlaus, welche aus des B. von Gleichen mitroffopischen Entdedungen ges nommen; und diese Zeichnung ift die einzige im gangen Werte, welche nicht neu ift; alle andere find unter Aufficht des 23. neu verfers tigt worden, welches gewiß fein geringes tob ift. Sab. 16, 17 Efchen, Fraxinus excelsior. Lab. 19, 20 die gemeine Ulme. Lab. 20. 21 Birfe, Betula alba. - Lab. 22, 23 Acer pseudoplatanus. Zab. 24, 25, 26, 27 Acer platanoides. Tab. 28 Acer campeltre, wo auch der Unterschied Diefer dren Arten beschries ben ift. Der Tert ju diefem febr lehrreichen Buche, besteht in einer febr furz gefaßten Bes **B** 2

Befchreibung jedes Baumes und in einer eben fo furgen Rachricht von der Erziehung und Mukung. Streitige Meinungen verschiedes ner Schriftsteller bat der 23. oft burch feine eigene Beobachtung entichieden. Mischie Doch die Ausgabe beffer gefordert werden!

#### V.

Bersuch einer wirthschaftlichen Raturgeschichte von dem Ronigreich Off- und Westpreussen. 3weeter Band, von F. S. Bock. fau 1783. 640 Seiten in 8.

iefer Theil folte die Befchreibung ber Preußischen Mineralien enthalten, aber Diefe find noch gar nicht untersucht worden; benn Ergablungen von Berfteinerungen, Die manche gesamlet baben, wird niemand dabin rechnen wollen. Die benden Sagen, Bater und Cobn , icheinen die erften ju fenn , wel de Geschicklichfeit und Reigung gehabt bas ben, mineralogische Untersuchungen anzustels Ien; aber fie find zu fruh gestorben. Borrede, mo ber B. die wenigen nennet, welche wenigstens einige Aufmertfamteit auf Die Mineralien gewendet haben, liefet man, wie sauer die unwichtige Lithographia Angerburt

burgica dem auten Pfarrer Selwing gewore ben ift. Er bat einen Rupferftecher aus leipe sig auf feine Roften tommen laffen, und folt den eine geraume Beit ben fich unterhalten. Bu ben Platten bat er fo gar fein Ruchenger fdirt bingegeben.

Weil B. Bod biefen Theil fast ganglich aus allgemein befanten Buchern gusammen? getragen bat, und er in ber That fast nichts sur Kentniß ber Preußischen Mineralien ente halt, fo murde ein Musjug febr überflußig Redoch der Abschnitt G. 161 vom Bernftein enthalt, auffer den Collectaneen, die der B. ichon ebemals bat drucken laffen, wenigstens einige neue Rachrichten. ums Jahr 1650 bat man angefangen, auch nach Bernftein zu graben ; aber Die gegrabes nen Stude find auch bort, fo wie wohl übers all, mit einer rauben, bunfelbraunen Rinde Waffertropfen, Die zuweilen in umaeben. Bernftein eingeschloffen find, verdunften oft mit der Zeit, welches wohl fo gar in Erns stall geschieht. Man foll inzwischen die Bobe lung wieder mit Waffer verfeben fonnen, fo wie der befante Metallurg Cramer, wie mir ergablt worben, baburch in Ernstall Baffer zus rud gebracht bat, bag er folchen geglubet und in Waffer abgeloscht bat; und vermuthe lich wurde man durch Hulfe einer Luftpumpe eben **23** 3

eben diefes bemurten tonnen. Der gelbflate Bernftein giebt ben ftarfften Geruch; bas meifte Debl. und wird burch Reiben mehr als Der weisse, eleftrisch. Die fonigliche Ginnabe me von biefem Regal wird auch bier auf 18000 Th. bochftens angeschlagen. Es wird administrirt; benn die Berpachtung, welche man im 3. 1777 einführen wolte, fam nicht gu Stande. Auserlesene groffe Stude mers ben ben Deiftbiethenden verfauft, wenn ibr Geboth nicht zu gering ift. Reft wird eine Zonne (beren Groffe ober Gewicht ber 23. nicht angegeben bat) ber besten Gorte mit 2800, auch wohl 3000 Thl. bezahlt. Die fleinen Stude wurden ebemals für einen feste gefesten Preis verlauft, boch feit 1782 laft man fie ebenfals verfteigern. Die mehrefte Beit finden fich in Konigsberg und Danzig einige Armenier und Juden aus ber Levante ein, welche Bernftein taufen, um ibn in ber Levante zu verhandeln. Englische Raufleute Taufen auch viel, und verschicken ibn nach Benedig, Smprna, Alexandrien. bene Stude find felten groß, boch bat man por wenigen Jahren ein Stud in der Groffe eines Menfchentopfs gefunden, welches ein Jude um funfzig Ducaten erhandelt bat. Runftftude von groffem Werthe, werben nicht leicht gesucht, und manchem Koniass bergischen Runftler ift wohl ein Spiegelrabe. men

men oder eine Rlothe, 20 und 30 Jahre unabgenommen geblieben. Rleine Raftchen im Preife von 3 bis 6 Dutaten; Dofen, Knos pfe, Spielmarten u. d. find gegenwartig bie gewohnlichen Baaren. Wo man Bernftein ausgegraben bat, da bat man ibn allemal nellerweife gefunden, und es ift unrichtig. mas Douel in Mineralinft. G. 328 und ans bere angenommen baben, bag er namlich in Abern und Gangen vorfame. Micht meit von Großbubniden G. 637, bat die Kammer. 1782 Stollen und Schachte treiben laffen. aber groffe Ausbeute bat man noch nicht ges wonnen. Auweilen wird auch Liebhabern Die Frenheit zu graben gestattet, wenn fie namtich zwen Drittel der ausgegrabenen Menge ber Kammer nach bem Dreis bezahe len, wofür ibn die Rammer den Runftlern oder Bernfteindrebern überlaßt: Die Gee wirft nicht jabrlich nleich viel aus; einen aufe ferordentlichen Seegen baben die Jabre 1757. und 1761 gehabr; und man glaubt, daß die vielen damale an die Preufischen Ufer gefome. menen Schiffe, mit ihren Antern ben Boben des Meers aufgelodert und badurch einen ftarsfern Muswurf verurfacht baben. Bernftein. welcher durch Abkochung mit teinobl flar ges macht, wird bleicher, mit ber Zeit rothlich, und nicht so start elettrisch, als anderer. Mur einer in Ronigsberg giebt fich mit ben cbemis 23 4

# is Physicalian Deton. Bibl. XIV. 1.

forquarus auszeichner, welchet 2½ 30ll lang ift. Eben so land; aber nicht so breit, üt Elater flavellicornis Tab. 47 Fig. 1. Auf eben dieser Tasel auch Elat. porcatus und fasciatus, welche auch ben Jabricius S. 211, 212 vorkommen. Berschiedene Cerambyces, auch Rüsselstäfer, und die letzte Zeichnung auf der zosten Tasel Fulgora armata. Der W. hat diese Namen im Regtster bengesetzt, dem im Terre selbst, welcher englisch und französisch ist, ist kein Insect denant worden. Die Muleren ist eben so vortreslich, als in den vorigen Theilen. Do noch mehrere sotzen sollen, ist nicht gemeldet worden.



IV

Carl Christoph Delhafen v. Schollenbach Abbildung der wilden Baume, Stauden und Buichgewächse, welche nicht nur mit Farben nach der Natur vorgestellet. sondern auch nach ihrer wahren Beschaffenheit, nach bem Stand ihrer Blatter, nach ihren manlis chen und weiblichen Bluthen Fruchten und Samen, nach ihrem Wachsthum und Alter, das fie gewohnlich erreichen, nach ihrer Ergiehung und Pflege, Die fie erfobern, fure und grundlich beschries ben fir welcher inenden era ben in Groß= elcher Die

# 14 Phystalischedeton, Bibl. XIII, 1.

Die Sinrichtung ist völlig noch biefelbige, wie in den ersten Theilen; doch hat dieser neue noch mehr unbeschriebene neue Arten, als irgend einer der vorigen. Manche Arsten sind jedoch unser der Zeit der Ausgabe von andern bekant gemacht worden, und noch das zu aus des B. eigener Samlung, die er mit einer seltenen Artigkeit, jedem Kenner der Enstomologie zum Gebrauche ösnet. Die Kossten, welche er zur Vermehrung seines Vorseaths anwendet, mussen erstaunlich senn; denn vielleicht ist nie eine Samlung so zahlreich an den seltensten ausländischen Arten gewesen, als diese.

In der Borrede beschreibt der Berfaffer, wie beschwerlich es fen, in Afrika und Wests indien , fonderlich in unangebaueten Gegens ben, Maturalien ju familen. Er giebt einige Madrichten, von dem Ungemach, was dort Die Ameifen manche Infecten aurichten. haben fich in ben Caribifchen Infeln berges Halt vermehrt , bag die Menfchen dem Une geziefer haben weichen muffen. Die, welche Bucker bauen, find fo ploglich verarmet, daß fe nicht Rrafte genun gehabt, fich auf Banme wollens und Indigban einzurichten. Produtte find nicht fo ergiebig, als Ructer, aber ficherer wider das Ungeziefer. jablbare Schaar Schaben fliegt nachts ums ber.

ber, verzührt affe Comaanen, flicht fonders lich Debl und Dinte, und fturgt fich in die Dinte, faulet barin, fo daß fie einen Geftant wie ein groffes Mas verbreitet. Wenn brep Schaben derjenigen Urt, welche ben linne Blatta gigantea beißt, in einem Bimmer find, to machen folche ein fo fartes tarm, bag es faft unmoglich ift, daben ju fchlafen. Rrage fe und Sterbende merben von ihnen angefrefe fen. Ein noch grofferes Unglud richtet Die Mormegifche Rabe an, welche fich unbefchreibe lich vermehrt bat. B. Smeathmann, bee wiele Jabre in Afrita und Bestindien, gemee fen ift, bat bem 23. Beobachtungen über manche Infecten mitgetheilt, welche man bets einft ausführlicher in deffen Reifebeschreibung lefen wird.

Bon Tab. 1 bis 49 findet man bier Abbilbungen von allen brenen Gefchlechtern ber Schmetterlinge. Manche find von Cramer auch icon befant gemacht, ber bier auch jus weilen angeführt ift, Ginige wenige find auch schon in Kabricius systems entomol. und mantiffa befchrieben; aber die meiften find boch gang neue Arten. Gehr viele find aus Sierra teon, aus China und Westindien. Biele neue Arten Wangen, jum Theil von unerwarteter Bildung. Ginige Rafer, une ter benen fich fonderlich Lab. 49 Sig. 1 Scarab.

# is Physicana, Deton. Bibl. XIII. 1.

Hörquarus auszeichnet, welchet 22 Joll lang ift. Eben so lami, aber nickt so breit, ift Elater flavellicornis Tab. 47 Kig. 1. Auf eben dieser Tasel auch Elat. porcatus und fasciatus, welche auch ben Jabricius S. 211, 212 vorkommen. Verschiedene Cerambyces, auch Russelsäser, und die letzte Zeichnung auf der zosten Tasel Fulgora armata. Der Verm im Terte selbst, welcher englisch und französisch ist, ist tein Insett benant worden. Wie Museren ist eben so vortrestich, als in den vorigen Theilen. Ob noch mehrere sow zen sollen, ist nicht gemelder worden.

#### ÍV

Carl Christoph Delhafen v. Schollenbach Abbildung ber wilben Baume, Stauden und Buschgewachse, welche nicht nur mit Rarben nach ber Natur vorgestellet. sondern auch nach ihrer wahren Beschaffenheit, nach bem Stand ihrer Blatter, nach ihren manlis chen' und weiblichen Bluthen Rruchten und Samen, nach ihrem Wachsthum und Alter, das sie gewohnlich erreichen, nach ihrer Er= gichung und Pflege, die fie erfodern, fury und grundlich beschrieben sind. Erster Theil, welcher die Tangel = oder immergrunenden Baume enthalt. Nurnberg ben Wolf. Winterschmid 1773 in Gros. quart. 3menter Theil, welcher Die Laub = oder Blätterbaume enthält.

einmal eine Nachricht von diesem schos nen und nußbaren, aber langsamen Werke zu erhalten. Der Unfang ist schon im ersten Phys. Geton. Bibl. XII B. 1 St. B Theis

## 18 Physikalisthe Ockon. Bibl. XIII. 1.

Theile G. 414 angezeigt worben. Der erfte Theil ift mit bem Bogen & gefchloffen und bat 34 Rupfertafeln. Bon bem andern Theis le find nur erft funf Bogen und 28 Rupferstafeln mit einem Schmuktitel ausgegeben worden. Im erften Theile ftellen Die 4 ers ften Zafeln Pinus filvestris oder die Riefer nach ben Bluthen, Fruchten und nach dem verschiedenen Alter vor. Die Tafeln 5 - 8 ges boren zu Pinus picea; Tab. 9-16 zu P, abies; Tab. 17-27 30 P. Larix; Lab. 22 Juniperus communis; Zab. 23 und 24 Taxus baccata: Lab. 25 Thuja occidentalis, auch zugleich Die Fruchte von Th. orientalis. Juniperus fabina, auch die Frucht von Cupresfus thyoides, welche weisse Ceder bier, wie . von Du Roi, jum Unbau empfohlen wird, ungeachtet fie zuweilen von der Ralte leidet. Lab. 27 Pinus cedrus ober Ceder von Libas non, doch nur ein Zweig und die Frucht, weil ber Baum um Murnberg noch nicht ges blubet bat. Lab. 28 Buxus sempervirens. Die feche letten Tafeln zeigen Die meiften ber vorhergenanten Baume in ihrem erften Wachsthum, fo wie fie aus den Samen aufs gebn und in den erften Jahren anzusehn find. Ich glaube, daß diese Zeichnungen vielen Dant verdienen werden, weil fie gewiß die Rentniß Diefer Baume beforbern. Zig. 5 ift eine feltene Abbildung von manlis den

chen und weiblichen Bluthe Des Lerchens baums.

Im andern Theile macht unfere vaterlage bifche Giche billig den Unfang, wozu Tab. 1, 2, 3, 4, 5 geboren. Auf der erften Tafel ift das Baumchen, fo wie es aus der Gichel ermachft, febr artig abgebildet. Tab. 6, 7, 8 die Rothbuche, Fagus fylvatica. Die aus Cramer genommene Nachricht, bag biefet Baum felten vom Blige getroffen werde, ift nach neuern Bemerkungen falfch, wie fcon in vorigem Bande ber Bibliothef anges zeigt ist. Lab. 9, 10, 11, 12 Carpinus be-Tab. 12, 14, 15 die Winterlinde. nebft einer vergröfferten Zeichnung ber darauf befindlichen Blattlaus, welche aus des B. von Gleichen mifroffopischen Entdedungen ges nommen; und diese Zeichnung ift die einzige im gangen Werfe. welche nicht neu ift; alle andere find unter Aufficht des B. neu verfers tigt worden, welches gewiß fein geringes lob ift. Lab. 16, 17 Efchen, Fraxinus excelsior. Lab. 19, 20 die gemeine Ulme. Lab. 20, 21 Birfe, Betula alba. - Lab. 22, 23 Acer pseudoplatanus. Zab. 24, 25, 26, 27 Acer platanoides. Tab. 28 Acer campeltre, wo auch der Unterschied Diefer dren Arten beschries ben ift. Der Tert ju diesem febr lehrreichen Buche, besteht in einer febr furz gefaßten **25** 2 Bu

## 20 Physitalisch-Oeton. Bibl. XIII. 1.

Befchreibung jedes Baumes und in einer eben fo turzen Nachricht von der Erziehung und Nuhung. Streitige Meinungen verschiedes ner Schriftsteller hat der V. oft durch seine eigene Beobachtung entschieden. Möchte doch die Ausgabe besser gefordert werden!

#### V

Bersuch einer wirthschaftlichen Raturgeschichte von dem Königreich Ost- und Westpreussen. Zweeter Band, von F. S. Bock. Defsau 1783. 640 Seiten in 8.

Preußischen Mineralien enthalten, aber diese sind noch gar nicht untersucht worden; denn Erzählungen von Versteinerungen, die manche gesamlet haben, wird niemand dahin rechnen wollen. Die benden Jagen, Vater und Sohn, scheinen die ersten zu senn, wels che Geschicklichkeit und Neigung gehabt has ben, mineralogische Untersuchungen anzustelz Ien; aber sie sind zu früh gestorben. In der Vorrede, wo der V. die wenigen nennet, welche wenigstens einige Ausmerksamseit auf die Mineralien gewendet haben, lieset man, wie sauer die unwichtige Lithographia Angerbur-

## V. Bock Maturgesch. v. Preussen. 2. 21

burgica dem guten Pfarrer Selwing gewors den ift. Er hat einen Aupferstecher aus teips zig auf seine Rosten kommen lassen, und solt chen eine geraume Zeit ben sich unterhalten. Zu den Platten hat er so gar sein Kuchenges schirr hingegeben.

Weil B. Bod biefen Theil fast ganglich aus allgemein befanten Buchern gufammen? getragen bat, und er in ber That faft nichts pur Kentnif ber Preußischen Mineralien ents balt , fo murde ein Musqua febr überflufia Redoch ber Abschnitt S. 161 vom Bernftein enthalt, auffer den Collectaneen, die der B. ichon ebemals bat drucken laffen, wenigstens einige neue Machrichten. ums Jahr 1650 bat man angefangen, andf nach Bernftein ju graben; aber Die gegrabes nen Stude find auch bort, fo wie wohl übers all, mit einer rauben, dunkelbraunen Rinde Waffertropfen, die zuweilen in umaeben. Bernftein eingeschloffen find, verdunften oft mit der Zeit, welches wohl fo gar in Erns ftall geschieht. Man foll inzwischen die Sobe lung wieder mit Waffer verfeben tonnen, fo wie ber befante Metallurg Cramer, wie mir ergablt worden, badurch in Ernftall Baffer jus rud gebracht bat, bag er folchen geglübet und in Waffer abgeloscht bat; und vermuthe lich wurde man durch Hulfe einer Luftpumpe eben

eben diefes bewurfen fonnen. Der gelbflate Bernftein giebt ben ftarfften Geruch, bas meifte Debl, und wird durch Reiben mehr als Der weisse, eleftrisch. Die fonigliche Ginnabs me von biefem Regal mirb auch bier auf 18000 Th. bochftens angeschlagen. Es wird administrirt; benn die Berpachtung, welche man im 3. 1777 einführen wolte, fam nicht 3u Stande. Auserlesene groffe Stude mets ben ben Deiftbietbenden verfauft, wenn ibr Geboth nicht ju gering ift. Jest wird eine Conne ( beren Groffe ober Bewicht ber B. nicht angegeben bat) ber besten Gorte mit 2800, auch wohl 3000 Thl. bezahlt. Die fleinen Stude wurden ebemals fur einen festa gefesten Dreis verlauft, Doch feit 1782 laft man fie ebenfals verfteigern. Die mehrefte Beit finden fich in Konigsberg und Danzig einige Armenier und Juden aus der Levante ein, welche Bernftein faufen, um ibn in ber Levante zu verbandeln. Englische Raufleute taufen auch viel, und verschicken ibn nach Benedia, Smprna, Alexandrien. bene Stude find felten groß, doch bat man por wenigen Jahren ein Stud in der Groffe eines, Menschenkopfe gefunden, welches ein Jude um funfzig Ducaten erhandelt bat. Runftftice von groffem Werthe, werden nicht leicht gesucht, und manchem Roniges bergifchen Runftler ift mobl ein Spiegelrabe. men

men oder eine Flothe, 20 und 30 Jahre uns abgenommen geblieben. Rleine Raftchen im Breife von a bis 6 Dufaten; Dofen, Ande pfe, Spielmarten u. d. find gegenwartig bie gewohnlichen Waaren. Wo man Bernftein ausgegraben bat, da bat man ibn allemal nefterweife gefunden, und es ift unrichtige, mas Dogel in Mineralfoft. S. 328 und ans bere angenommen baben, bag er namlich in Abern und Gangen vorfame. Richt weit von Großhubnicken G. 637, bat die Kammer: 1782 Stollen und Schachte treiben laffen, aber groffe Ausbeute bat man noch nicht ges wonnen. Buweilen wird auch Liebhabern Die Frenheit zu graben gestattet, wenn fie namtich zwen Drittel ber ausgegrabenen Menge ber Rammer nach Dem Preis bezahe len, wofür ibn die Rammer den Runftlern ober Bernfteindrebern überlagt. Die Gee wirft nicht jahrlich pleich viel aus; einen aufe ferordentlichen Seegen baben die Jahre 1757 und 1761 gehabr; und man glaubt, daß die vielen bamale an Die Preugifchen Ufer gefome. menen Schiffe, mit ihren Untern den Boden Des Meers aufgelockert und dadurch einen ftars fern Muswurf verursacht haben. Bernftein, welcher durch Abkochung mit teinohl flar ges macht, wird bleicher, mit ber Zeit rothlich, und nicht fo ftart elettrisch, als anderer. Mur einer in Ronigsberg giebt fich mit ben chemis 23 4

## 24 Physikalisch-Oekon. Bibl. XIII. 1.

chemischen Zubereitungen aus bem Bernftoin ab, weil die Nachfrage gering ift. (Aber Die Sollander treiben doch biese Arbeit in Groffem mit Gewinn). Es ift zu bedauren, daß der 23. fich nicht die Mube nenommen bat, einige neue Rachrichten von ber Bers arbeitung des Bernfteins und dem Sandel Damit zu erfragen. Was er von den übrigen Mineralien jufammengefchrieben bat, ift nicht des tefens werth. 3m Unbange findet man ein Berzeichnif, ber vielen Alterthumer. welche man zuweilen aus der Erde gegraben bat, moben ber 3. die Bucher nennet, mels che davon gehandelt haben. 2fm Ende ift ein Berzeichniß ber Schriftsteller von Beruftein, welches Dank verdient. Bu einiger Beriche tigung fan ich folgendes benfugen. Gotte fried Thilo exercitatio de succino ist in Bits temberg nicht 1660, sondern 1648 gedruckt S. 632 lese man: Stockar de Neuforn. Des Luxelius Differtation: naexrem ift zu leitzig gedruckt worden. Ginige Schriften, Die S. Bock nicht gefant bat, find von S. Krunin in Enenglopadie IV S. 247 und von Weigel in Chemie H G, 356 genant worden.

## VĮ.

Der Samler, eine gemeinnüßige Wos chenichrift für Burden. Written Jahrgang. 1784. Chur in 83 Bierter Jahrgang. 1782.

luch dieser Jahrgang hat einige Aufsage. welche auch Auslandern angenehm fenn werden. Manche find Rachrichten von fleis nen Reisen, welche nicht unbeträchtliche Bene trage zur Geographie und Kentniß der dortis gen Gewerbe enthalten. Es ift auch anges nebm zu febn , wie die Gesellschaft immer wurtigmer wird, und ihrem Baterlande mane derlen Borichlage thut, von benen boch vermuthlich manche anschlagen werden. . 6. 32 ift die Beschreibung einer Reise durch die Montafunerberge in die Geburge Fermunt. welche ein Daar Prediger im Jahre 1780 ges macht haben. Man fan nicht ohne Wergnus gen Die einfaltige Lebensart ber einfamen Sire ten auf den unwegsamen Geburgen lefen. Ginige Mpengemachfe find auch genant wors S. 171 ein Berfuch die verfchiedenen Abarten ber Trauben, welche man im Beltz Un bat, zu bestimmen.

Im vierten Jahrgange S. 180 des H. pon Albertini Ammeisung Torf zu suchen B ; und und zu nußen. G. 217 bes S. Doct. Um Stein Naturgeschichte des Murmelthiers, Die viele fonft noch nicht befante Rachrichten enthalt, wiewohl fie nun auch fcon größens theils in Schrebers Thierneschichte genußt find. Die Thiere bewohnen nur die bochften Geburge, mo fein Solz mehr michft, und wohin weber Menschen noch gabmes Bieb Bum angeneomften Futter geboren Bhellandrium mutellina, plantago alpiña. Diefe Thiere find ungemein furchtfam , grae ibontid; und wehren fich nur, wenn fle gange Hich in die Enge getrieben werden, durch bef: tiges Beiffen und Kragen. Biete leben in einer Gegend benfammen. In ihren Sobe tungen ichtafen fie ben Winter über, aber in Saufern tan man fie wachend erhalten. Sons berbar ift, bag bas Marchen, als ob fie eine under das Ben auf ben Bauch laden, und fich damit auf dem Rucken fortichteifen laffen. feit des Plinius Zeit noch immer in Schrif: ten wiederholet wird; fo gar Bonnet bat es als wahr angegeben in Betrachtung über bie Matur. Das Bleifch ber Murmelthiere with frisch und geborret von vielen für ein ichmade Baftes und gesundes Effen gehalten. Es wird anch gerauchert. Gin Thier wiegt 7 bis 16 Pfund. Das Fett ift ohlicht und gerinnet auch in ber ftrengften Ralte nicht. Hier wers ben and einige Sehler bes Buffon verbeffert.

6. 241 Reife in Rhariens fudoftliche Begene ben. G. 249 Rachricht des Brn. U. von Salis von berühmten Beltliner Malern. S. 269 wird Allragalus vliginosus als einqutes Autterfraut fur sumpfichte Begenden gelobt; Diefe Pflanze ift in Gibirien einbeis' misch.

#### VII.

Berhandlungen ber Geselschaft landwirthschaftlicher Freunde in Bundten. Biertes Stud' 1781. Fünfe tes Stud 1782. Jedes ein Paar Bogen in 8.

Dur um den fernern Fortgang biefer Ges fellschaft zu metben, zeige ich diese Bor. gen an; benn fonft find fie eigentlich nur für Die intandischen Mitglieder bestimmet, um folden die Arbeiten und Worfalle ber Gefelle. fchaft zu melben. Das vierte Stud lehrt ins zwischen den bortigen Weinbau fennen. Rebenflicher ift auch bort fürchterlich. Gemeinde both 6 Blagger fur jedes Pfund' Diefer Rafer, und in furger Beit batte man 2000 Pfund zu bezahlen. Undere Dorfer find biefem guten Benfpiele gefolgt, und man verfpubrt den Ruben davon. Frenlich ift Dies

fes Mittet der unmittelbaren Ausrottung vors treflich, nur muß es einige Jahre bestandig angementet merden. Man flagt noch über ein anderes noch unbestimtes Infect; beffen Made fich in das Marf der Reben eingrabt. Damider lagt man Strob am Fuffe der Reben faulen, welches dem Infect zuwider fenn foll. Gin Landmann bat durch Berfuche bemiefen. bak Ben von nicht überreifem Grafe am meis ften nabre; aber wenn man auf die Denge febn will, fo ift es beffer, bas Gras alter werden zu laffen. Der tandwirth gog fich bewaus Diefe Regel: fur feine Milchfube mufs & man bas Gras frub, bingegen jum Bers fauf fpat maben, wenn man allein auf feinen Mugen bedacht fenn wolle. Bur Unterhals tung der Rube auf den Geburgen, vermehrt man durch die Muzielu Rumex alpinus. 1018 Rrant wird drenmal abgebrochen, in Gruben gepactt und mit Schindeln belegt; Die man mit Steinen und Erde bewirft, wodurch das Arque frift erhalten wird. Es ift jur Das ftung der Schweine besonders gut. Gine ausführliche Berechnung über die Bortbeile bes Weinbaues, die in neuern Zeiten mit ben Preifen des Weins gestiegen find. -Gefellichaft hat auch 1782 eine Preisschrift auf 3 & Bogen in & abdrucken laffen: Dore schlag und Anleitung zur Errichtung eie ner Cuchfabrite in Bundren.

#### VIII.

Litteratur ber Reisen oder historisches und critisches Verzeichniß aller bisser ber bekanten Reisebeschreibungen, welche in verschiedenen Sprachen und Ländern ans Licht getreten sind. Nebst einer chronologischen Einleistung und einem sechstschen Anhange, den Liebhabern der Geographie und Statistif angefündigt von Georg Friedr. Casimir Schad. Nürnberg 1783. 1\frac{1}{2} Vog. in 8.

Der Verfasser macht einen Vorsat bekant, bessen baldige und gute Aussührung gezwiß sehr viele sehnlichst wünschen werden. Denn leyder! fehlt uns noch ein Buch, worzaus man die Reisebeschreibungen von den versschiedenen tandern, nach ihrem vornehmsten Inhalte, nach den Jahren, und den verschies denen Ausgaben und Uebersehungen, kennen lernen konte. Wie viele werden nicht den Mangel eines solchen Buches beklagen und wie groß wurde das Verdienst desjenigen senn, der solchen zu heben übernahme! Etwas volsständiges wird niemand liesen konnen, aber samlen liesse sich doch viel, welches durch Huls

fe eines guten Registers und mit Bemerfung Der Schriften, in benen man von den Reises beschreibungen weitere Dachricht finden fonte. immer febr brauchbar fenn murde. Es ift bas ben zu munichen, daß derjenige, ber fich dies fes Berdienft machen will, forgfaltig Diejenis gen Musgaben bemerte, welche er felbft ju febn Gelegenheit gehabt batte. S. Schad will feine Arbeit beftweise berausgeben und Damit im funftigen Jahre anfangen. Man liefet bier ben Plan oder die Ordnung, wels der er baben folgen will, auch ein Bergeiche niß berjenigen Bucher, worin bisber noch am meiften von Reifebeschreibungen gebans belt ift. Der B. bat im J. 1781 ju Rurns berg in 8. eine Uebeifegung von Joh. Otrers Reifen in Die Turfen und Perfien beraus ju geben angefangen, wovon noch ber andere Theil erwartet wird. Much macht er Sofnung au einer Ueberfegung von Tozetti relazioni d'alcuni viaggi, morauf er Unterzeichnung ers wartet. 3ch mage ben Bunfch ju auffern, baß S. G. mehr auf die Richtigfoit der teut: ichen Sprache achten moge, wodurch fonft leicht ben einigen ein Widerwillen entsteben mochte.

### IX.

M. Joh. Ernst Faber, Inspectors der Kon. Frentische und Sekretairs der Hallischen Natursorschenden Gesellschaft, geographisches Magazin. Ersten Bandes erstes und zwentes Heft. Dessau und Leipzig. 1783, sedes 8 oder 9 Bogen in 8.

ie Absicht ist Bentrage gur Berbefferuna ber Geographie ju samlen, theils aus neuen Buchern, theils aber auch aus noch ungedruckten Auffagen. Lettere werden frene lich den eigenthumlichen Werth Diefes Magas gins am meiften erboben, und man findet auch in diesen benden Befren icon einen que ten Borrath Davon. Die vornehmsten scheis nen folgende zu fenn. Rachricht von der Stadt Schweidnig und ber benachbarten Wes gend. In der Dabe ift eine Gruft , worin Leichen unverweset bleiben. 3m 3. 1740 foll eine faiferliche Commission da gewesen senn, um, wo moglich, wunderthatige Beiligen Daraus zu machen. Aber es mar gar zu bes fant, daß die Leichen Reger gewesen maren. Gine furze Topographie von der Graffchaft Mart. Ich lese bier, daß die beste Charte

pon der Graffchaft auf einem Quartblat ben S. Kriegerath Gravius zu haben fen, welche ich nie zu feben Gelegenheit gehabt babe. G. 25 von dem Blautopfe in Schwaben, oder von dem Urfprunge des Flufchens diefes Ramens. G. 29 Machrichten auf einer Reis . fe burch die vorderofterreichischen Lande ges S. 133 von ber Stadt Liegnig in S. 137 Radricht von der im 3. Schlefien. 1773 - erfolgten Bermechselung des Magdes burgifchen Lutenwaldischen Rreifes gegen ben Churmartischen jum Bauchschen Kreis gebos rigen Ziesarschen Diffrict. G. 150 etwas von Minden in Westphalen und ber umlies genden Begend. Boltmenge im Bergogthum Magdeburg und im Galfreise. Sitten und Gebrauche ber Ravensbergischen Bauren. Unter den Recensionen, Die den übrigen Theil Des Magazins ausfüllen, verdienen die Ans zeigen neuer Chatten einen Borrang. Beft toftet den Unterzeichnern 7 gr. Convens tionsgeld. In den benden erften Seften ift eine febr widerliche Orthographie; aber am Ende findet man eine Berbefferung, Die es wahrscheinlich macht, daß fie nicht von bem Berausgeber berrubret.

X.

7.12 12 12 12 11 11

Dictionnaire de voierie, dont l'objet est d'indiquer les loix de la matiere, les officiers qui sont charges d'en maintenir l'execution, leur compétence, la maniere de se pourvoir & de procéder pardevant eux, les voies qu'on peut prendre contre leurs ordonnances & jugemens, lorsqu'on se croit fondé à les attaquer; & de faire connoitre les droits utiles de la voierie, comment & dans quelles circonstances ils sont dûs & se perçoivent; ouvrage utile aux architectes, entrepreneurs, maçons, charpenciers, menuifiers & aux propriétaires qui font batir. Par M. Perrot, avocat en Parlement. Paris 1782. 670 Seiten in 4

Lagenditet man ben de la Mare und noch liche feir in Continuation du truité de la police eine nuestibilité Madrithe von dem ans wift; man des franzosen unter Voiscio vets hobys Deton. Bibl. XIII 20.1 St. & stehn,

flebn, und ungeachtet auch allenfals ber Litel Diefes Buchs ftat einer Erflarung bienen fan, fo will ich bennoch, ba die Grangen febr vers Schiedentlich bestimt werden, Diejenige Erflarung, welche Perrot G. 437 gegeben bat, eins Nous entendons par Voierie une portion de la police, qui a pour objet la liberté & utilité des chemins, rues, passages, ponts, ports, la décoration des villes & la sureté des maisons & édifices, laquelle police est exercée selon les lieux & les circonstances, avec plus ou moins de plénitude, par les trésoriers de France grands - voyers, dans les généralités où ils sont établis. les Intendans dans leurs provinces, les commissaires du Conseil dans les départemens qui leur sont confiés &c. Demnach hat der B. alles das: jenige, mas die Frangofische Polizen über die Erbauung, Beranderung, Unterhaltung und Berbefferung der Gaffen, heerstraffen, Brufs ten u. b. von Beit ju Beit verordnet bat, in befondere Urtifel nuch alphabetifcher Ordnung gebracht, fo daß man bier meistens die eige: nen Worte ber Berordnungen antrift. ber 23. eigentlich benen ju dienen gesucht bat, welche mit Baufachen zu thun baben . fo fine det man nut wenig, was etwa jur Gefchithte Der Polizen dienen toute. ... Um Ende find affe angeführte Berordnungen in din ebronotogis fches Berzeichniß gebracht; manche find nuch 3)

defelbst fast gant abgedruckt werden. Ausset den neuern, sindet man die meister schon bep de la Mare: Perrot subrt auch Code de voierie par Mellier, tresorier de France an; welches vor 47 Iahren in 2 Duodeshauden gedruckt ist.

Die Bepflamung der heerstraffen mit Baumen ift ichan 2542 unter heinrich II ans besohlen worden, aber sie ist niemals zu Stane be gekommen. Niemand darf Keller anlegen, welche unter die Gassen treten, welches Vere borh von 1607 erst wiederum 1778 erneuret worden.

S. 119 bis S. 148 Verordnungen für Dieienigen, welche die Erbauung ber Saufer Durch Accord übernehmen ober für enmepreneurs de batimens. Sangende Garten an Saufern oder die Ausstellung ber Blumens topfe auffen vor ben genftern ber obern Stocks werke bat die Dariser Polizen icon 1607 verbothen. S. 274 Beftimmung Der Grangen Der Stadt Paris; wie weit hinaus Saufer ju bauen erlaubt fenn foll. G. 303 unter bem Artifel: Nettoyement, liefet man die Bedins aungen, welche man benen gemacht bat, wels che Die Reinigung der Gaffen übernehmen. Lange Reit mar nur ein Unternehmer, aber jest ift die Reinigung in jedem Quartier befons

## 35 Phositalische Deton. Bibl. XIII. 1.

Dets bedungen. Bed ber Bedaratibn bok 1702 ist die Stadt in 20 Quartiers getheilt. Im Sabre 1749 mard Die Reinigung Der gans gen Stadt jemanden auf 6 Jahr für 206,000 tivr. aufgetragen. Den Landleuten ift 1778 erlaubt worden , den Gaffentoth aus ber Stadt zu bolen und auf ibre Meder zu brins gen. Das Undgieffen aus bem Renftern bat Die Parifer Polizen icon :1395 verbothen. Die Brucke von Meuilly ben Paris, die im Jahre 1768 ju bauen andefangen worden, bat 3, 567, 300 Livr. gefostet. Beil bas Ruhrwert mit zweien Rabern bas Pflafter ber Straffen mehr als das mit vier Radern bes Schädigt, fo bat icon 1718 die Polizen bas Gewicht bestimt, was größtens auf jene gelas ben werben barf; f. S. 441.

नित्रे क**्षेत्र वार्त क्रियो क्रिया हो** त्री है. संक्री क्रिकिट्रिया करता वर्णाकी क्रिया

Herrn Jwan Lepechin Tagebuch der Reise durch berichtiedene Propinzen des Ausischen Reichs im Jahre 1771. Stud dem Rusischen übersest von E. H. Haft Consistent und Superintend. zu Alle steht. Beieter Theit. Altenburg 1783. 234 Seiten in 4.

Wer erste Abeil ift Biblioch, V. S. 532 und bet zwente VIII 6. 50 angezeigt. woeben. Der britte fangt mit Duchrichten aus ber Machbarichaft ber Stads Thumen aus wo fich bee B. den Winter aber 57771 atife gehalten batte. Diefen Ort und Die übrigent; melche in diefem Theile borbochmen, findet man auf der im 3. 1769 ju Betten heraude hefentinenen Charte vom Bufifden Reiches . und poar auf bem erflen Blane. Ljumen ift inne 1.86: MBerfte vom Frbicotifden Jahr markte entlegen ; deswegen; man auch bavon bier allerlen fiefet. Estiefifche ABauen tons men babilt von Riechte, theile ju lanbe; theile gui Buffer. Gir 70 von ben Wogus Hefchen ber Wogulen, die am Fiuse Lamba wolner : Diefe brauchen noch fich bes Gane **E** 2

fes die Brenneffet, weiche fie im Berbfte aus: raufen und ungefahr eine Boche lang eins meichen. Darauf fehalen fie die auffere Rins be ab, trodinen fie bann an der Sonne, und nachdem fie burre geworben, frampfen fie bies felbe m'bolgernen Morfern und fiblagen die Spreu beraus: Sore baraus verfettime teins wand bleichen fie niche aniber tuft; fondern buben, fie einige Tage in Baufen buide und reiben fie bernach aus. Auch Spijde und Derge werben baraus gemacht. Gie baben noch feine andere Daftlen, als Sandmublen, und dagu oft fat ber Steine bolgerne Rloge. Ihre Hauptigge gehi auf Glent, welches bott baufignift. : Sie fangen auch Bobet in Fallen, wozwischen das Thier geflentmet Bird. Bie Der Wolfe und Fuchse brauchen fie bas ges fabrliche Subtimat. Aber fonderbarer ift die Bergiftung mie dem fileifche folder Thieres welche man dadurch getobtet fat, daß man ibnen Mide imie gerfoffenen. Robbenaugen nux vomica, gegeben bat. @. 28 wind einen Berarbeitung der Rubbare, Die ben ber Are beit der tobgerber abfallen gebacht, die bers jenigen nabe fomt, melde Bibligeb. XII G. \$40 erzählt ift. . Das Baar wird baburd gum Spinnen suchtig gemacht, daß man es dren mak vieniund zwanzig Stunden in giner ftarfen kauge von Birkenasche einweicht, was burch es feft meich mird. . G. 22 liefteman eine ن ع

eine Unmerting. Die dufti bed unferer Garis neren anwendbar fent mochte. Beil in Gis birien oft febr frub beille Bitterung und nach dielet miederunt Schnee und Ralte bine falt, fo folte man, um Obit zu erbalten Durch Runft die Ralte verlangern, sim:bas übereilte Auskhlagen und Btuben ber Baume zu vere bindern: Man folte Schnee und Gis famlen: und benbes um ben Matimen recht lauge ju unterbaleer fuchen: (Diefer Rath Scheint febr wohl ausasbacht zu sennt und es ift bes fant, bag man bem Dfirfchen und Upritofen schadet, wenn man fit biech gar warme Bes Deckung gim gar ju , fcmellen Ausschlagen treibt. Rach bes S. Meditus Erinvermais ist es wicht einmal gut, Banine wiber: bie Ralte zu bewinden. ) Die blauen Blumen Det Richenschelle. Anemone petens. fand der 23. in folden Gegenden melde ranbet und falten: maren, weiß; und er vermutbetil man fanne, mus ber Starte ber Rarben auf Die Gite des Bodens und des Clima foliefe fen. (Go glauben viele, abafialle Karbepflane gen aus dem Margenlande fanbenteichet find, als die wir felbst bauen. G. Biblioth.

6. ) S. 39 eine einfaltigere Einrichtung einer Branteweinbrenmeren hat man doch wohl nirgend gefunden, als die welche S. 39 bes schrieben wird; man hat daben holzerne hute auf den Blasen. S. 64- der daurende Lein,

Link perenne, food diffich bidufig :: duch: alif lab ten boben Bergen, aber genußt mird en nicht: Meberall fab det B. auf Brandfiellen in Mas Delwaldern mit der Zeit nicht micher Rabels holy; fondern nur weiches laubhely auftoms men : Birten. Miven u. b. G. 182 won de ner Genrelfarbeit, welche in ber: Grade 11% ing gemacht wirdse thoyon aber He Nutheicht mir nicht gang venftanblich ifte: Die Ende Diefan Theils ift Die Beichicher ber Beide Arche angel, die am Sube des Teten Jahrhunderts angelegt ift. ... Jest bat die Stadt: 7 auslandi fche Romtoire. Gim Anhang enthate Beichreit bungen einiger Thiere, 3. E. Canis lagopus, einige gifche, Bogel und Schwamme, von ollen auch Ubbilbungen. Der Rambertafeln Die erfte ftellet ein altes Reuerad find 17. weht ver, moben mertmarbig ift, bag bie las bung, bincen durch eine Defnung bineinges bracht; und biefe mit einem eifernen Pfloch Berfchioffen worden. Der vierte Theili wels cher die Gegenden aur meiffen Breste boidreis ben; und ball: ginge Bert beschlieffen wirb. ift moch nicht ruftichenebruckt worden.

.ස්. ්.යි. ප් ે છે. રાષ્ટ્ર વર્ષ વર્ષ માના while the agreement and areast consu gen gabien bie bei beit erfen angelet Control of the profession of the control of the con er ven Blaften. E. agebes banker . . . .

XIL

Lettrek écrites de Suiffe, d'Italies de Sicile & de Malche. Par Mi d'Avocat en parlement. En 1776, 77 & 78. A Anfterdam 1786. 6 Theile in 12.

Lier groffe Menge Reifebeldreibungen welche wir feit einigen Jahren von Stat Hen, vernehmlich abet von Schweiß erhalten baben, macht, daß man in ben meiften faft einerfen Nachrichten und nur wenig neues ans triff." Der 23. ber gegenivaritgen geborr nicht ju ben fchlechteften , gleichwohl murbe bas; was er eigenes bar und was nicht schon dus andern Meifebefchreibungen befant ift, inus ein fleites Bandchen fullen. Es ift mabe er bat febriviele Grgenstanbe angeführt, aber Die meiften fo tuty bag er die Reugierde bet Sefer wenig befriedige. Er mennet Rabriten und nukliche Unftalten, aber eigene Beobarbe tungen darüber, fommen bochst sparfam vor; auch icheint er mit ben nugtichften Gegenftans ben nicht febr genam befant but fonn. I Ilaes meine Urtbeile find bier baufiger." Dit find italienifche Berfe eingeschichtet. Ich zeichne bemnach nur einiges furz aus. Aus Chaure Der Konds follen jährlich 12 bis if taufens E 5 116,

# 42 Physikalisch-Wekon. Bibl. XIII. 1.

Uhren, ohne die Pendeluhren, ausgeschicke werden. S. 306 eine aussührliche Nachricht vom Neisbau im Mantitanischen. Von dem zeithes wordscheines Werreide gebauer wird, muß mehr als von anderm abgegeben werden; auch wird das Wasser, welches man daben braucht, nach der Menge, die man nothig hat, dem landesherrn bezählt; gleichwohl gewinnet der landmann ben dieser Frucht mehr, als ben einer andern. In des Yougekapd Manusaktur zu Turin sollen die meisten Ars beiter Franzosen senn, und der Rennenet ihr keine große Dauer zu.

II S. 76 einige Beobachtungen über Pictra maln. S. 160 ein Auffah über die Mostafte um Siena, (ansromme) und Vorschlas ge sie auszutrocknen, von einem namens Mils lenter S. 232 vom Beswe. S. 403 ein Paar Warte von der Eustur der Baumwolke in Sicilien, mit der Versicherung, daß die dotstige Art keine jährliche Pflanze, sondern staus denartig sep.

Der britte. Theil enthalt Nachrichten von Maltha, die weniger gemein find. Viel von den Staven aus der Barbaren, die von den Christen arger gehalten werden, als die ehriftelichen Stlaven von den Varbaren: Die Sitz ten findet der Franzos auf der Insel keiness weges

weges formerborben, als viele fie gefichildert baben. Das fo gemante Obe des Dioppstus hat der 23. für das gehalten, wofür es ause gegeben wird, und beschreibties ziemlich ause führlich. In Sicilien lernte er den Gestin Benpen, und man fan feinen Machrichten von Sicilien Diefe Befantschaft aufehn; fie find reichen an Erzählungen von ben Gegenftang Den ber Sandlung, und eben beamegen murt lich lefensmurdiger. Man findet ein Berg zeichniß aller ein: und ausgehenden Baaren, mit ihren gewöhnlichen Dreifen. Huds vons Sandel der Republit Ragufa liefet man vier les, mas fonst mobl nicht oft gemelbet wore Den. Um Ende diefes Theils ift sine icharfe Beurrheilung deffen, mas in der Encyclope die pon Sicilien gefagt worben, bengefügt, die ein Italiener, aufgesest bat und die grobe Unwiffenbeit und Ginfalt Des Berfaffers Die fer Artifel flar darftellet. Conft bat biefes Morterbuch groffen Ubfaß in Italien gefung Den, .. wie es. benn auch zwen mal bafelbft nache gedruckt und bende mal gang verfauft worden.

Der vierte Theil fangt mit einer wieders holten Reise auf den Bester an. Aber ungerachtet die Erzählung nicht ganz mager ift, so hat sie doch auch nicht viel neues. Der B. sagt, er habe nicht auf die ausgeworfenen Korper und Mineralien achten, noch weniger solche

# 44 Phystalische Deton. Bibli XIII. r.

Toldie findlen wolken benn bie bas isaten, überfallen barüber bas Bange. Aber mie mes min bat ber B. von bem Gangen gefebn, wenn man felne Erzählung mit Det Machricht 100 DiBerbers vergleicht, ber nicht gufrieben int Dem afdemeinen Schaufplet; Das jebem in bie Mugen fallen niug; fich auch um wingelne. Bedenftande befondere befimmerte. ABer bet B: befiet bie nationelle Wichtigfeit, groffe De genflafibe ju erfthöpfen. Biber Aberglauben ift en Bautelen ber Pfaffen ift en breifis Und fortet über die Schat ber Mottebe in Reapel. Die Olivetaner verfertigen Die Mens hie fluffiger; theile wohlriechender, Weile ger Ruchloset Geifen. Die Leute, welche mit Alterthumern, fonderlich Betrufcifcheil Gefafs fen handeln, betriegen Die Raufer eben fo febr, als die, welche taven verfaufen. E. 152 von ben Berfolgungen ber Rrepmdus fer, woburch ber Minifter Tanucci einige bon Sofe entfernen wolte. Bon Doinpeja ind Berculanum. G: 283 etwas von ber Bettelbant im Deapel: Bon biefer Stadt geht eine beständige Doft über Barletta und Ragufa nach Conftantinopel. S. 362 über Die feibbant in Meapel, welche am Ende bes fechszehnten Jahrhunberts errichtet, und 1756 erneuert und verbeffert worden. Dens noch werden ihr viele Mangel vorgeworfen;

3. D. fe begünftigt die Dieberon; beim fie schießt Gelb vor auf alle gestohlene Gachen und die Diebe wagen es nicht, diese Sachen wieder einzulosen, aus Furcht alsdann ergriffen zu werden. Sie hat 229 Bediente, uns ter denen 163 Sold haben, der zusammen jahrlich auf 26,664 Dukaten steigen folf.

Der fünste Theil handelt saft ganz von Rom, von den dortigen Sitten, Schauspies leru, Musst u. d. Die Stadt hat nachts noch jetzt keine brennende tampen. Sixus V wolte die Erleuchtung einführen, aber er sand unüberwindliche Hinderungen, und ließ dars auf die kichter vor den heiligen Bildern vers mehren, um dadurch wenigstens einiger maßsen-die Bortheile der Erleuchtung zu erhalten. Da wo von Maleren und Alterthümern die Rede ist, lobt der Franzos unsere tandsleusthe Mengs und Winkelmann of Man lies set G. 420 des erstern Brief an Pom übersseht. S. 472 Ubreise von Rom nach torets to, Ancona, Rimini, Ravenna.

Im sechsten Theile von Benedig, Ges nua; kucca, Livorno, Turin, knon. Geles gentlich auch ein Urtheil über Teutschland, so schief und is abgeschmackt, als man es von' einem süchtigen eingebildeten Franzosen ers warten muß. On no doit s'attendre à trou-

# 46 Physicalisch-Giton. Bibl. MIL 1.

ver ni bonne culture; i ni beaucoup d'invention, ni grande perfeccion dans les arts.

## XIII.

B. A. Grafen von Borde: Beldreis bung ber Stargordtischen Wirthfchaft in Sinterpommern, nebft G. M. L. von Wedells, Konigl. Preuff. Oberforstmeisters in Schlefien, Borlesung in ber patriotiichen Geselschaft zu Breflau, über Diefen Gegenstand, auf Berlangen ber Gesellschaft herausgegeben : nebft einigen Anmerfungen bes Grafen von Borde über dieselbe: und von Erikstädts Beschreibung der Sohenholzischen Wirthschaft in Worpommern, nebst bengefügten ara. Stans. Amente und verbefferte Auflage. Berlin 1783. 230 Ceis fen in 8.

Die erfte Ausgabe ist 1779 in Quart auf Rosten des H. B. gedruckt und von H. Panli zu Berkin in Commission verkauft wors den. Durch ein Versehen ist sie in dieser Bis kliothek nicht angezeigt worden, daher ich num noch

noch furt ben Inbale angeben will; ungeache tet Oraftifer, Die zu-lesen gewohnt find, bas Buch icon langft fennen werden. Der S. 23. General: Major Graf von Borche, eber maliger Oberhofmeister ben des jehigen Drine zen von Dreuffen Ron. Sobeit, giebt einen Bericht, wie er fein Gut Stargorde feit 1764 Dergestalt verbessert bat, daß mobl wenige Bepfpiele Diefer Urt in Teueschland fenn mes gen. Gleich anfanglich murben bie gum Bus te geborigen landerenen gufammen gebracht. fo daß mas den Bauern und dem Prediger gehorte, ausgeschieden mard. Machstdenz ward durch Ginführung des Rleebques, nach Art der Roppelwirthschaft, der Biebftand bers geftalt vermehrt, daß langft 200 Stuck Dieb gehalten werden, worunter 170 Rukfühe find; de fonft nur 36 Stud fummerlich uns terhalten morden. Dan fan leicht benfen. mas für groffe Burfungen auf den Ertrag ber Landeren badurch bewurft fenn muffen, Die auch hier vollftandig beschrieben find. Wer Suter verbeffern und den Rleebau im Groß fen einführen will, tan wohl feine beffere Une leitung als diese brauchen. Der Rlee wird gum Theil auf dem Schwaden getroffnet, und bernach mit Strob vermischt zu Berel ges fchnitten. Dazy dient eine Duble, welche bon acht Ochfen getrieben wird, und in einer Stunde bundert Berliner Scheffel Berei schnet:

Käffieldet, woben begundten kenthe mehe, als fomt 20 farte Arbeiter betrichten fonnen Diefe Duble'ift bier abgebilder. Black Diet felte Riffe bat man fie in Mieberfachfen auch erbauen wollen, aber man bat Schwierialeis ten Daben gefunden. Jest haben wir in une feter Rachbarfchaft eine abnliche Bereimüble, Die noch einfacher und wohlfeiler ift. Ein Miller, namene Woel zu Schakfeld bat fie ficon vor vielen Jabren zu feinem eigenen Gebrauche erfunden und angelegt. Dun bat ffe auch S. Umtmann Schwidhart ju Maris engarten und S. Amtmann Bofe ju Gunge Genburg nicht weit von Mortbeim erbauen laffen , welche bende mit ber Burfung febr wohl zufrieden find. Es ift eine Baffermale le mit einem oberfchlachtigen Rade, und das Schneidewerf gleicht dem Lumpenfchneiber bet Papiermublen. 3ch hoffe, batt Davon eine Befthreibung liefern zu tonnen. - B. Graf pon Borce ichaget, wie alle, welche burch Die bloffe Praris gludlich geworben, Die Theos rie und die Sulfswiffenschaften ber Landwirth Schaft, nicht nach ihrem mabren Beethe. Dies fes ungunftige Urtheil fonte boch benen fchas ben, welche nicht eben fo viel Scharffinn und Wermogen befigen, um burch Routine ben Mangel einer grundlichen Borbereitung ju erfegen, ale ber & Graf ju thun vermocht ណ្តែក ស ស៊ីណ្ណ ស៊ី ស៊ីន**ឬ ១០**៣៨២ bat. 4.11.91 Des

Des P. Obetforstmeister von Wedelt Vorstesung, welche Betrachtungen über die Anstalsten des H. Grafen von Borcke enthalt, ist nicht weniger lesenswürdig. Sie enthalt hers siche Unmerkungen über verschiedene Gegens stände der landwirthschaftlichen Polizen, z. B. über Aufbedung der teibeigenschaft, über die Ansehung der Colonisten. Ueberall herschet in diesem Aussahe eine able Frenmüthigkeit und Billigkeit in Beurtheilung der landess herlichen Verordnungen, und mancher Gegenstände, woben sonst der Privatnusen oft salsche Worsellungen veranlasset hat.

Die angebentte Beschreibung der Sobers bolgischen Wirthichaft ift ebenfals eine gniar furje, aber kefenswurdige Erjähung, mis diefes Gut verbesfert worden.

Die Vorzüge der neuen Ausgabe bestehen in dem vorgesetzen Bildnisse des h. Grafen; in einem Grundrisse des Rittersites zu Stars gordt und in einer S. 2 hinzugesetzen Anmers kung, welche von der in Vorschlag gebrachs ten Schisbarmachung der Rega und herstell lung des Ereptowschen hasens handelt, und zugleich in einer Empschlung des Schlesschen Creditspseus.

Hickory.

Bentrage jur Geschichte bes teutschen Bergbaues, vornehmlich aus ben mittern und fpatern Jahrhunderten unserer Zeitrechnung" von Joh. Kriedr. Smelin. Halle 1783. 45% Geiten in 8. - 11 Rthr.

Tie Geschithte der teutschen Berawerte ift noch jur Zeit so wenig bearbeitet morben, bag man bem B. B. for Diefe Ble mubung vielen Dant schuldig ift, jumal da un überall'die Quellen, aus wilchen er feine Machrichten genommen Bat, angezeigt bat. Unter Diefen find viele Chroniffen und andere Bucher, welche jest wenig gelefen werben. Inzwischen ift es mabr, daß alle biefe feine volftanbige Geschichte liefern, fondern viele tucken übrig laffen, von welchen wohl bie meiften niemals ausgefüllet werden tonnen:

Die bier gewählte Ordnung ift folgende: Bergwerte in den erften Jahrhunderten ber ehriftlichen Zeitrechnung, wohin namlich die Morifchen geboren. Die teutschen Rupfer: bergwerte ju Plimus Beiten; Daswin Enttius Rufus entdectte Gilberbergwert am Taus rus. Die Bobmifchen Bergwerte ju ben

Beiten Carls des Groffen, Ludwigs des Frome men u. f. w. Man sieht, daß die meisten Geschichtschreiber unseen Bergwerten ein hoher res Alter zugeschrieben haben, als sie murk lich haben. Am meisten muß man bedauren, daß die Nachrichten aus dem eilsten und zwölfs ten Jahrhunderte so selten find. Wo.H. G. die Ausbeute angemerkt gefunden, hat er solt che allemal auch angegeben. Diese scheint saft in den altern Zeiten über alle Mahrscheins sichteit hinaus zu gehn. Im Ende ist ein Res gister aller genanten Bergwerke.

Ben Gelegenheit dieses nutlichen Buchs
ist mir der Wunsch eingefallen, daß boch jes
mand ein Berzeichniß aller derjenigen Schrifs
ten und einzelnen Auffage liefern möchte,
welche von jedem Bergwerke handeln, derges
stalt, daß man daraus ersehen konte, welche
Bergwerke bereits beschrieben sind, von went
und wann sie beschrieben sind, und wo man
diese Beschreibungen sinden konne. Ein sote
ches Berzeichniß oder eine solche Bergwertes
bibliothet wurde von ungemein großem Ruben
sen, jumal wenn zugleich der Werth jeder
Beschreibung richtig angegeben wurde.

#### $\mathbf{XV}_{ ext{-res}}$

Georg Gottfried Strelin, Fürstl.
Detting Dettingisch und Dettina gen-Wallersteinischer Kammerrath, Realworterbuch für Rameralisten und Dekonomen. Erster Band, welcher den Buchstaben A enthält, mit 2 Kupfertafeln. Nördlingen 1783. 789 Seiten in 8. — 2 Thi.

ie Absicht, des Verfassers, von dem bes reits Biblioth. XI S. 565 eine nüßliche Arbeit angezeigt ist, geht dahin, den Kaimeralisten und Dekonomen ein Wörterbuch zu liefern, worin sie das wichtigste kurzer, als in der bekanten Encyclopadie des H. Krünik, vereinigt antressen konnen. Nach dem ersten Ueberschlage sollen zehen Bande das ganze Werk ausmachen. Die hier gelieferten Artiskel sind, wie auch die Vorrede sagt, nicht alle neu, sondern aus andern bekanten Werken, vornehmlich der teutschen Encyclopadie, entstehnt. Einige sind doch von dem V. selbst ausgearbeitet worden und verdienen deswegen mehr Achtung.

Bu diesen scheinen mir folgende zu gehos ren. Abgaben S. 17-29, ein körnichter Auss

Auszug von der ehemals angezeigten Linleis tung in die Lehre von Auflagen. Artig ift der Schluß: wenn die Unterthanen über unmaßige Abgaben flagen, und der Landes: berr ben Proces gewinnet, fo bat er doch genug verlobren, wenn feine Unterthanen bas burch ruinirt worden find. Abholzen, wo angerathen wird, das Bau: und Werfholz auf bem Stamme ju verfaufen, weil fonft mancher Baum ju Brenholz verbammet mird, ben boch einige Raufer ju einem befondern Bebrauch bober zu nugen gewuft betten. Bu Den weitlauftigften Urtifeln gebort Accife, wo die wichtigsten Grunde fur und wider Diefe Abgabe erzählt und furz beurtheilt find. S. 161 ein warflich gebrauchter Admodias tions : Contract über die Erbauung eines arof: . fen Defonomiegebaudes. Bu ben neu ausges arbeiteten gemeinnublichen Artifeln gebort S. 304 Unleben, wo Regeln fur diejenigen negeben find, welche Gelder verleihen wollen. Much unter Armenanstalten ift viel autes bens gebracht worden. Die bengefügten Rupfertas feln fellen einen Grundriß eines Treibofens por, und erflaren, mas unter dem Artifela Anbagerung gesagt ift. Schriften über big abgehandelten Gegenstände find nicht anger Beigt worden.

A catalogue of plants and feeds, which are fold by Conr. Loddiges, nursery and seedsman at Hackney, near London.

Berzeichniß bon Pflanzen und Samen, welche um billige Preise gu haben find ben Conrad Loddiges, Pflanzschulen - Gartner und Gamenhandler ju Sacknen ben Comdon. London 1783. 80 Seiten in 8.

der Gariner Loddiges ist als ber stärkse Pflanzen : und Gamen : Banblet über gang Europa befant, und eben berjenige, bes fen in meinen Beytragen gur Dekonomie u. T. w. 7 G. 153 gedacht ift. Gegenwartis ges Bergeichnif, welches S. Prof. Forfter in Salle bat bruden laffen, bat einen teuts fchen und frangofifchen turgen Borbericht, und besteht aus den botanischen, englischen und teutschen Ramen, mit furger Bemerkung Des Bachethums, der Dauer und Bartung eines jeben Pflange; aber die Preife find nicht bens gefest. Bu ben mertwurdigften Arten gebos ren :

ren: S. 15 Morm chioenst, wovon die Seide am schönsten falt: Dieser Baum ist aber zärtlich und verlangt wenigstens im Winter Schuß wider Kalte; er wird nicht hoch. Olea fragrantissum mit kleinen weissen Blumen von sehr angenehmen: Geruch, wos mit die Chineser ihrem Ther den sussen, wos mit die Chineser ihrem Ther den sussen. Dionaea muscipula S. 49 ist doch auch schon ben unsern reutschen Gartenern zu haben. Die Futterkauter sind hier nicht namentlich ausgeführt, so wenig als die Garten: Blumen, doch kan man auch diese von Loddiges kommen lassen.

## XVII.

Beobachtungen, Versucke und Erfahrungen über des Salpeters vortheilhafteste Verfertigungs-Urten,
an jedem Orte mit den wolfeilsten
Materialien, samt einer voranges
schickten aussührlichen Anzeige als
ler bis daher herausgekommenen
Schriften vom Salpeter. Tübingen 1783, 462 Seiten in 8.
20 ggr.

ieses Buch besteht aus achezehn zusams men gedruckten Aussätzen vom Salpes D 4 ter ter und deffen Bewinnung, Die zwar den Ges lehrten nicht unbefant geblieben find, jest aber nur mit Dube wieder aufgefunden meta Man tan Diefe Samlung mit berjenis gen verbinden, welche Br. Pfingften im 3. 1778 ju Dresden unter dem Titel: Same lung von Nachrichten und Beobachtuns gen über die Brzeugung und Verfertis aunn des Galpecers, berausgegeben bat, und man wird alsbann die fleinern Auffage über diefen Wegenstand größtentbeils befigen. Diejenige Samlung, welche ich anzeige, bat Br. Prof. Reuß in Tubingen veranstaltet. wiewohl er fich felbft nirgend genant bat. S. I findet man Erkers Gedanken von Sali petererden, aus beffen icon felten gewordes G. 13 Glauber vom nem Probirbuche. Solzefig. Ginige Abbandlungen aus den Leipziger Samlungen. Gine Differtation Des Schweden Wallerins. Des Jufti Bors, fclage aus beffen neuen Wahrheiten. G. 283 Wolfs Rachricht, wie der Salpeter in Podolien gemacht wird. S. 306 Gruners Abhandlung aus den Schriften der Berner Gefelschaft. G. 396 bes Englanders Wate fons Auffat aus beffen chemischen Bersuchen. Auffer Diefen noch Borfchlage einiger unges nanter Berfaffer, Die meiftens einzeln gebruck mo rben.

Im Borbnichte findet man ein ansehnlis ches brauchdares Berzeichnis der übrigen Schriften vom Salpeter, welches sich jedoch noch vermehren liesse. Ich vermisse z. B. noch den ganz guten Aussaß in Danmarkes og Norges acconomiske magazin 2 S. 62; auch denjenigen, welcher in Sprat's history of the royal society of London p. 260 steht. Auch sindet man in den Beyträgen der Thüringischen Societät 1 S. 503 einen Ruhungsanschlag über Anlegung einer Salpeterslederen nach einer neuen Art.

#### XVIII.

Des Herrn Abt Francesco Cetti Naturgeschichte von Sardinien. Erster Theil. Geographische Besschreibung von Sardinien. Gesschreibung von Sardinien. Gesschichte der Säugthiere. Aus dem Italienischen. Mit 6 Rupfern und 5 Vignetten. Leipzig 1783, 272 Seiten in Kleinoctav. — 1 Athr.

er ungenante Ueberseter und h. Prof. Lefte, welcher die Uebersetung durche gesehen und berichtiget hat, verdienen bende recht vielen Dant. Ohne sie murde vielleicht Dies

# 78 Physitotisch-Deton: Sibil XIII. 1.

bleg reichbaltige Buch in Bemidland Benig genubt fenn, ba italienische Bucher untit uns nur felten find. Immifchen barf id nun nicht erft bier einen Muszug flefern, ba die Urschrift fcon Biblioeb. X G. 436 auss führlich angezeigt ift. Go viel ich finden tan, tft die Ueberfegung getreu und gut, woffer auch die Unmerfungen des Ueberfegers, wet che eine genaue Befantichaft mit ber Daturgeschichte zeigen, genugfame Burafthaft leis fen. Much find die Rupfer gut nachgeftochen, wie benn auch , wie billig , die fleine Charte von Sarbinien bengefügt ift. Die Kort: fegung diefer Ueberfegung werden gewiß viele mit Begierde erwarten.

## XIX.

Andreae Joh. Retzii, professoris Lundinensis, prolegomena in pharmacologiam regni vegetabilis privatarum institutionum vsui destinata. Lipsae 1783. 5 Bogen in 8. — 4 99r.

er Gegenstand dieser Bogen gehört zwar eigentlich nicht in diese Bibliothek, aber Liebhaber der Chemie werden die Anzels ge leicht vergeben, indem hier eine kurze, grunds

arunbliche und volftanbige Unleitung jur ger nauen Rentnig berjenigen Rorper gegeben wird, welche tandwirthe gewinnen, Sande werter verarbeiten und wir alle auf manchet Ien Weise verbrauchen. Die Bestandtheile ber vegetabitischen Korper, welche in Urznepe en am meiften murten, principia effectiva medicamentorum simplicium, sind nach &. R. sal essentiale, oleum, gummi, resina, glaten . amylum . causticum , und materia co-Unter gluten verfteht er die jabe uns schmadhafte, leicht faulende Materie, wels che, wie Beccari gelehrt bat, nebst ber Starfe. ans Betreidefornern und andern ves getabilifden Theilen, erhalten merben fan. Das principium causticum ist in denen Offans gen , welche gwar obne Beruch find, aber ben brennenben Gefchmack baben, wie die Ranunculi, Hellebori, Colchica u. a. Die Gigetts Schaften und Renzeichen Diefer Bestandtheile. Die nicht benjenigen allein wichtig find, wele de Argnenen verfchreiben wollen, fonbern bie auch jeber wiffen muß, welcher fich auf eine wiffenschaftliche Weise mit ber Berarbeitung vegetabilifcher Rorper beschaftigen will, find bier, nach den neuesten Untersuchungen und Entdeckungen bestimmet worden, und in ihre Unterabtheilungen gebracht. Machit diesen find auch die etwas feltenern principia, name lich Campher und Bache, und Federham aufs

aufgeführt. Bon letterm ift das Chinesische ganz verschieden, als welches ein ausgepresses tes und durch die Warme erhartetes Dehl ift. Das Gummi: tack, welches Cartheuser für eine Art Wachs ausah, halt H. Nes vielmehr für eine Art Harz. Unser eigentliches Wachs sen von Pflanzenohlen nur durch seine voch nicht genugsam untersuchte Saure verschies den.

### XX.

Garten-Katechismus für Landleuthe von Johann Georg Vothmann. Leipzig 1783. 180 Seiten in 8.

Mahrlich ein ganz nühliches Buch für Bauren und andere gemeine tandleus the, worin ihnen die vornehmften Regeln bes Gartenbaues recht beutlich in Fragen und Untworten vorgetragen find. Mues icheint mir gang nach ihrem Begriffe und ihren Bes burfniffen eingerichtet ju fenn. Auch findet man feine Erflarungen, welche den Landleus ten unbegreiflich fenn muffen, dergleichen boch oft: genug in andern abnlichen Buchern vors Der B. welcher ein Gartner ju fommen. Sonderburg aufiber Infel Aifen, die jum Bers jogthum Schleswin gebort, ju fepn fcheint, marb

marb in biefem Catechfinins burch eiffe Breist Bufaabe ber Danifden blonomifchen Gofelle Khaft veranlaffet, die ihm auch 20 Ebl. für feine Bemühung gegeben bat. Er bat auch besmegen übernft auf Die teutschen kander bes Ronigs von Danemart Rucficht genommen. Anweiten find neben ben gemeinen Ramen ber Dffangen botanifche Bentennungen Gengefett Die, wenn fle auch bier nicht nugen, bod menigftens fein Unbeil aurichten tonnen. Der Unterricht bezieht fich nicht allein auf bie Bes winnung des Gemufes, fonbern auch des Obe ftes. Wider Schabliche Infelten find fo viele Mittel, als man wurflich dawider hat, go lebet worden, und der B. bat mobi gethand bag er bem Landmann feine falfche Sofnung gemacht bat. Am Ende ift ein furger Gars tenfalender angebentet.

XXI

Der Hansvater in spflematischer Orbenung vom Verfasser der Hausmuteter. Erster Band. Leipzig 1783.

Zwen Alphabete und einige Bogen in Grosoctau. — 12 Nthr.

Bollig der Plan und die Behandlung fo wie in der Sausmutter, deren letzen Theil

# 52 Physichische Geton. Zibl. Kill. 1.

Theil Biblioth. NI G. 709 angezeigt iff, und es ift zu munichen und nu boffen. baf und bieles Onch eben fo viel Rugen ver Breite : als griteres wittflich gethan bat. Daftor Germersbaufen : übernint : bier alle Theile bee Landmirtbichaft: ansführlich abzus Kandeler, und gwar in einer jufammenbam denben Ordnung; Daber er feinen Sausvater Benispitematischen neunet, um: ibn von ber Arbeit Des B. von Dunchbaufen. Die er aft mir billigem Rubme genugt bat, ju unters fcheiben. Er fangt mit bemjeuigen an, mas Min meinen Grundsänen der Landwirche Khaft:den zwenken ober algemeinen Theil der Buabmiribichaft genunt haben Grifebt name Mit, wie billig; foon gemeine Runtnif ber Sandwirthichaft voraus, und fan erwarten. Daß feine lefer die einzelnen Theile Derfelben fo aut fennen , daß fie die algemeinen Regeln von der Gute eines Landauts, von Verbelles rungen, von landwirbichaftlichen Berfuchen u. d. ju verfteben fabig find. Die Unmeis firma gier Regieritag ber manlichen Bebiente ift hier eben fo vortreflich, als in der hauss mutter gerathen , und es falt in Die Mugen. pag der 2. vorzüglich glücklich in allem dem ift, mas eigentlich jur innern Saushaltung ges Ben Diefer Gelegenheit bat er auch Dier viele Bepfpiele unter erbichteten Rafffen eingeschattet, bie wine gemiffe Rlaffe von ter fern

fern noch meberanreihen und in Unfperffone feit ethalten tonnen. Die lehre bag, ein vernünftiger Landwirth vielerlen Drobutte zu metoinnen fitchest mirffe, ift bier fo überzem dend bewiesen worden, daß mobl tein 3meis fet aibria feun fan. Diejenigen, melde fic mit ber Doligen beschäftigen, merben basienis ge lebrreich finden, mas G. 225 über Die Rrage gefagt ift, ob einem Sauspater erlaubt fenn foll, bartnactiges und bosbaftes Gefinde felbft zu bestrafen. Der 23. bejahet Diele Fras mei und ich bitt contlich feiner Dennung Mile andere Mittel tat Bandigung folder Ber Diente find noch jederzeit obne guten Erfolg angewendet worden, und baben bie Saushale being febr erfehmeret. Mur alsbann, wenn es wolltommen erwiesen ift, bag die Berfchaft Bediente unmagig aber ganglich ungerecht bes ftraft bat, .. folte die Obrigfbit lebtern au Sulfe fommen, und bennoch allemal das Unfelm ber Berichaft ju ichonen fuchen. Die Unter Saleung der Bediente ift in neuern Zeiten viel Boftbarer geworden : unbiber 23. fcbilbert bie darque entflehenden Folgen , warauf bishen ju weilig goadeet ift. Aber Gegenmittel mit bee diefes Unwefeit find febr fchmer gu findem Der Rath, daß in jedem Begirfe rachtfchaffer ne Manner bestellet murben : weiche bas uns befugte Lobnfteigen ausforfchen; und esa ohne Buthun der Brobberven . bar Obrigfeit ans

wineldten bert beraltichen Bridbrauche felbft Morfitel muffele; wied schwerlich so viel leisten, Me G: 23 gehoft wird. Ban liefet bier ein Benfpiel, baf ein ganges Dorf fich berebet Bat; bee Berichaft ihre Saufer und Sofe auf gutundigen, um fich dagegen als Dienfivoff Bu bermiethen, und wenn erft unter ben Bam ern mehrere rechnen gelernt baben, fagt ber 28. fo werben fie finben, bag Dienen mehr einbringe, als Coffathe fenn, und alebaunt werden viele auf gleiche Entschlieffung tom Much militarischen Reichen, fagt bes 23. S. 225, ware es febr jutraglich, wenn fe bas Gefindelobn nicht fleigen , fonbern 46 vielmehr auf ben alten Bug jurudfommen Denn Diejenigen Auechte, welche Reffen. ale Golbaten einrangirt werben , thun mebe als jemand, libre Rriegsbienfte verbroffen,

ben bekommen, und dem tobne, welchen fie Mis Knichte in Städten und Dorfern erhalt ten , die allergroßte Disproportion entfandes Mr. weiches fie nun fir ibr bochkes Ungfück Diefes ift benn, nebf bem Berfalle anfebn. ber Religion , die Urfache, bag das Austres ten ber Enrollirten ober Defertiren von bet Rabne, webr zu: als abnimte. Go macht

weil umet ihrem Golde, den fie als Goldat

auch der mehvere tobn biefe teute uppig und

in Friedenszeiten fchlechtere Beit gehabt, und eben dechalb weniger weichlich geworden find.

S. 280 fangt die lebre vom eigenelichen Aderbau an. Querft ein Ueberfchtag ber nor thigen Unjahl Bediente und des Bugviebes. mo die Ungaben verschiedener ofonomiichen Schriftsteller verglichen und beurtheilt find. mie benn überhaupt von bier an die Muszuge aus andern Buchern baufiger werben. Dachft Diesem die verschiedenen gebrauchlichen oder porgefchlagenen Bestellungsarten und ibre Beurtheilungen. Jeder landwirth muß aus Diefen Diejenige Abwechfelung ber Gruchte mablen, welche feinen Rebenumftanden, feis nem Boben und feinen Bedurfniffen anger Die Bestellungsart, welche meffen find. Bergen in seinem auch in dieser Biblioth. XI G. 558 empfohlenen Buche vorgeschlagen bat, wird geringen und bobern landleuten angerathen. Gine Radricht von ben verfchies benen Erdarten und beren Unterscheidungse zeichen ift aus mehr als einem Buche einger ruckt worden, und vielleicht ift diefer Abichnitt nicht fo aut als die übrigen gerathen. der verschiedenen Bearbeitung des Bodens: bom Pflugen, Eggen u. f. w. Die Befchreis bung des Pflugs aus dem Sausvater des S. von Dunchhausen, jedoch ohne Zeichnung. Um Ende ftebt ein Register nicht allein über Bouf. Octon. Bibl. XIII B. 1 St.

Die abgehandelten Materien, fonbern auch fo gar über die erdichteten Ramen. Det gwege te Theil foll auf der Meujahrsmeffe folgen.

#### XXII.

Herrn Lavoisser physikalisch=chemi= sche Schriften. Aus dem Frangoff schen übersett von Chrift. Ehrenfr. Weigel. Erfter Band. 226 Seiten in 8, mald. 1783. nebst 3 Rupfertafeln.

der Urschrift dieser Abhandlungen ift eine genaue und ausführliche Anzeige degeben in Biblioth. VI 8.95. Auch icon aus diefer wird man einfehn, daß fie es vers Dienen, durch eine richtige Ueberfegung befans ter und branchbarer ju merben, mogu frenlich B. Prof. B. vorzüglich geschickt ift. Diefer erfte Band ift in 2 Theile gertheilt; Der erfte giebt eine volftandige Dachricht von den vers Schiedenen Mennungen über Diejenigen flußis gen Gubstanzen, Die man jest unter dem Ras men ber luft ju begreifen pflegt. S. 28. bat in Unmerfungen die dabin geborigen Schrife ten, nebft ihren Ueberfegungen, genant, wos burch diefer Theil an Brauchbarfeit viel ges wonnen bat. Der zwente Theil beschreibt die eiges

eigenen Versuche, bes lavoissen. Dieser hat bereits in ber Norrepe zu diesem Bande einen zwerten versprochen, und so gar den Inhalt dessethen gemeldet. Nichts desso weniger ist er noch bis sett nicht erschienen, dagegen aber hat der V. verschiedene Aussätz in den Schrift ten der Pariser Akademie drucken lassen; dies se verspricht. Weigel zu famlen und zu übers setzen, und alsdann noch verschiedene Anmers kungen und eigene Aussätze benzusügen. Um desto mehr werden die tiebhaber der Nature kunde die baldige Ausgabe des zwenten Bans des wünschen.

#### XXIII.

Jardin de Monceau, près de Paris, appartenant à son Altesse seren. Monseigneur le Duc de Chartres. Paris 1779. Grosfosio.

jeß schone und kostbare Werk besteht aus 3 bedrucken Bogen und 18 vortrestis eben Rupfertaseln, wovon die letten erst in vorigem Jahre fertig geworden sind. Das Format komt fast den kandcharten gleich, und die Lafeln selbst sind halbe Bogen. Der Garten muß frenlich berlich senn, aber dens noch ist er nicht ganz nach Englischem Gez schmacke

fdmacke eingerichtet, und man fpottet in bent Borbericht über Die fflavifthe Rachamung ber Rrangofen, welche g. B. Die iconen grunen Grasplage ber Englander erzwingen wollen. Da doch das Gras in Frankreich, wo weniger Debel ift, nicht mit der größten Dube ju fo einem Bachethume gebracht werden fan. Man bat auch bas Regelmäßige Des alten Ge: fcmache mit der fcheinbaren Dannigfaltigfeit Des neuern vereinigt. Die erfte Lafel ift ber Grundrif des Gartens, der, nach dem Maas: fabe ju urtheilen, an den meiften Stellen wenigstens 240 Toifes lang, und an einer Seite 180, an andern Stellen 120 Toifes breit ift. Die übrigen 17 Tafeln ftellen eine gelne Theile und Musfichten des Gartens bar, Die, ba fie Meisterstucke der Zeichnung und Der Rupferstecherfunft find; frenlich angenehm in die Mugen fallen, aber benjenigen, ber fich mit der Luftgartneren genauer befant machen will, nicht so viel, als die erfte Tafel unters richten, auf welcher man die Berbindung als Ier Theile und Abwechselung derfelben und die

mannigfaltigen geschlängelten Wege erfennen fan. hin und wieder, vornehmlich in ber

Da ergießt fich bas Waffer, meldes befonders fparfam genukt ift, durch den gangen Garten. ber benn auch eine Brude, ein jerfallenbes Mauerwerf, ein Grabmabl, tatarifche und turfifde Belte und chinefifche Saufer bat. Kaft wolte ich glauben; daß-diefe auslandis fchen Scenen ju febr erzwungen find. bem vorgefegten Terte find alle etwas befchries ben worden. Die Rupfer find von L. C. de Carmontelle gezeichnet, aber von Bertaud, J. Conche, J. le Roi, E. Deni, D. Michel, l'Epine, Michault, Croutelle und andern vers Schiedenen Runftlern gestochen. Go schon sie auch find, fo glaube ich nicht, baß folche mar lerifche Mussichten viel jum Unterrichte in Der Luftgartneren nugen tounen. Dam, glaube ich, find Grundriffe der einzelnen Theile nos thia, wo man die lage und Werbindung aller Derer Begenstande, welche die Aussicht bewurs ten; ertennen fan. Das ift nur eine wißelne De Spieleren mußiger Dichter, wenn fie ein: Beine Scenen von vielerlen Burfungen fcil bern, ohne lebren ju tonnen, wie folche Sces nen moglich ju machen find. Sier ift immer Die wichtigfte Frage: was fur Baume muffen wir branchen; mo feben wir folche bin; werben fie da und neben einander machfen u. b. Moch jur Zeit haben die Schilderungen der fconen Beifter ber Luftgartneren wenig ges Auffer dem angezeigten Werke, bat nüßt. E 3 man man noch ein anderes abnichtes, welches ich aber inn noch beni Titel nach keine: Des jardins Anglo-Chinois, graves fur les des-feins de M. Andre.

#### XXIV

Beschreibung bes Fürstenthums Welsch-Neuenburg und Vallengin. Berlin und Dessau 1783. 494 Seiten in Kleinoctav.

Per über die befte Regierungsform, über Die vernünfeigite und vortheilbafteste Bethaltniff ber Unterthanen jum Regenten', über Die Folgen einer algemeinen Frenheit in allen Bewerben, über Die Burfungen bes Rleiffes und der Induffrie in einem fonft fehlechten kande, über die Frage; ob ein Land, obne tanbwirthfchaft ein ficheres Glud burch Die übrigen Gewerbe, namlich Betarbeitus gen der Produtte und Sandlung, baben tons dre, Beobacktungen samlen will, Der wird Diese Befchreibung mit eben fo viel Rugen als Bergnugen lefen, und ich zweifle, daß auffer Bolland und biefem Furffenthum noch ein Theil von Europa fen, ber fo frege Burger in foldem Wohlftande und in folder Sicher: beit befiget. "

- Die Grundlage in Defen Beschreibung ift die zu Reufchatel 1766 in Octav gedruckte Description des montagnes & des vallées, qui font partie de la principauté de Neufchatel & Valangin, deren Berfaffer Br. Sviede. Oftere wald ift. & Bernoulli ließ folde überfeken um fie in feine Samlung von Reifen einum ruden. Aber ale er Belegenheit fand, viele Berichtigungen und Bufage zu erhalten, fo mufte er fich an ber eben nicht angenehmen Ifre Seit ber ganglichen Umarbeitung entschlieffen. moban Denn auch einige neuere Reisebeschreis Sungen und andere gedruckte Dachrichten ges muket find. Man fan alfo das Buch für gang eren balten jund man wird gemiß dem . S. B. für Doffelbegern danten. Die einzelnen Theis de des tandes find noch der Ordnung beschrie: ben, in welcher etwa eine Reife am bequeme ften gemacht merden fonte. Ben ben meiften Dertorn ift etwas von ber Geschichte dersol ben bengehracht worden, doch nicht fo ausführlich, als joht viele Reifende thun, Die Den Lefern gine Reifebefthreihung verfaufen. aber eigentlich nur eine jufammengefdriebene Beschichte, einiger Derter liefern. Qualeich find merfwurdige Alterthumer genant; die Regierungsform erflart; Die Runftler anges zeigt, ibre Runftwerte, Erfindungen, Werfe jeuge und andere abnliche Gegenftande fur beschrieben, Deitenbeiten ber Motur, felter ne ч.,,

# 72 Physitalisch-Deton. Bibl. XIII i.

me Pflanzen, merkwürdige Holen u. d. find ebenfals angemerkt worden; auf welche Weis fe denn der teser durch eine angenehme Abswechselung nühlicher Gegenstände unterhalten wird. Bon diesen will ich hier nur einige wenige anzeigen, bie zu ben Gegenständen Dieser Bibliothet gehören.

Unter ben vielen angeführten natuelichen Soblen verdient diejettige, welche G. 34 ber febrieben ift .. einer Ermalfnung. " In berfet Ben findet fich Montailch, welches, wenn es frifch genomnien wird, fchwer ift, und fich Durch ben Druck in Waffer auflofer: bringe man es aber in ein verschioffentes Befaß, D trodnet es zu einem leichten, weiffen, loderen Rorper. - Diefe unvolftandige Machricht erinnert mich an Die Wettergotten, Deren Biblioth. IV G. 73 gedacht ift, welche auch Durch den Druck fast gang gerflieffen, aber in einem Gefaffe bart und einer weiffen Rallerde gleich werben. G. 39 eine Gruft in einem Relfen, worin auch ben ber ftarfften Bige bes Commers Eis ift. Rach G. 48 werden bie Bemfenfelle zu Cordnan und Marofin veraes beitet, welche leberarten nach Italien gebn. Won den Ufphaltgruben liefet man G. to qute Dachrichten. Der Abfat mar ebemals Detrachtlich, inbem man mit Diefem naturlis den Diche die Schiffe übergog, baber die Frans

Brangofen und Sollander biefes Drobuft fome Man brauchte es auch zu einem men lieffan. wafferbichten Ritte; jest aber find Diefe Brus ben verfasten worden. G. 104 wird eines Dabes: gebacht, woran mit einer Ruthel gwo Spindeln in Bewegung gefest werden, von benen die eine fpinnet, Die jandere guirnet. Mis das totto eingeführt werden folte, fuche man. nach S. 105, bas Publifum wider biefe privilegiree Betriegeren ju mannen, woju une ter andern einer den artigen Einfall brauchte. daß er ein kotto errichtete, worin man mit Duffen fpielte, und in tumer Zeit gemonie er alle Riffe aus der gangen Machbarichaft zusammen. Dennoch feige ban Dublikung Beld in bas errichtete lotto ein, melches aber burdy einen undermutheten Bewinn eines Spielers ju Brunde ging, : In verschiedenen Theilen Des Landes, g. B. in Chaur du Die lien find bie Saufer alle ginzeln gebauet; fo baß jeber fein famtliches land dicht neben fer ner Bohnung bat. Das Surftenthum bat viele Randundereifen ober Indiennen .. Die' aber burch ibr Baffer im Reuenburger Ges und in mehrern Waffern Die Rifche vermin dert baben: Wie die Uhrmacherfunft dort bin gefommen, ift G. 138 ergablt morden. Im tocte und in der Chour de Fond werden zusammen jährlich ungefähr 40000 golbene and siberne illhren, bie auffer lande gehn. 1. 18

verfeifigt, ohne biergroffe Menge einfacher Wind gufammengefegter Penbuten gutrachuen. 144 ift auch berjenigen Urt Uhren gebache, Welche, wenn fie nur juweilen bewegt wed Bei , obne aufgezogen gur werden , foregebett. Moh. Ludw. Recordre, Der jest in England lebt, But fle erfunden , nachbem man: ihm einigen Begriff davon gegeben batte. Geie bint ift Diefe Erfindung ju einer folchen Bolfommens beit gebracht worben, bag man mach einem monatlangen Berfuche eine Abmeichung: von 4 Minuten mit einer Dendulftangenuhr bes mertt bate (Scheint doch foft unglaublich gu fenn.) Em fleines in bas Innere ber Uhr funftlich gelegtes, und auf einer genugfam Haftifchen Reder rubenden Gewicht gieht Die Aroffe Reder auf, welchen ben jeden Enfichets Berung Der Derfon, welche berumgehr, Das Maberwerf in Bewegung bringt: Diefe mile getheilte Bewegung fan'30, 40 bis po Caute Donian einander fortwahren. fo daß die Albr Diefe lange Beit durch aufgehanget und unber Weglich bleiben fan. Benn man fie berunter Rimt und ben fich tragt; fo fabri fie fort; fich Veltanbig wieder aufzugieben: Benn fierends lich burch eine ju lange Rube fteben bleibt, To barf man nur Die Zeiger aufedie Stunde Wind Minute richten, und die Ubr ein wenig Vischuttern, so fabet fie fort, wie vorher, res gelitäßig zu gehen. (Ich habe diese Rache richt

richt bier eingerückt, weilemit von dieseriau einen Erfindung noch feine beffere befant if. Mochte boch jemand ben Mamen bes erften Effinders mit Gemisheit befam machen !. De toebre icheine nicht benerfte zu fenn. Mus de nem anderen Berichte weis ich, daß man Diefe Chre Dem Ranferl. Ronigl. hofmechanitus Sofeph Eluftos jufchreibti 3ch babe neulich eine folde Uhr gelebn ber man auf Dem Gie banfe; morin das Gewicht verbornen man. Die rubmrathige Inschrifts Non plus vlum as geben batte.) Die in Babrbeit erftaunlichen Kunstwerke bes h. Draz find S. 152 erzählt worden. Baucanson fante von dem inngelt Raquet Drog, der datmito faum 221 Sabr akt war: biefer junge Menfchifangt bacan; too ich fetbft aufzuhoren gewunscht babe. 6.212 Won ber Raturalien faminna des S. Ciaquebin, Die widlich fo ftart angewachten ift, bag fic ber Beliger mit feinem Schwiegersobningen benachbartes Sans bat einmiethen muffet: ber arbfite Theil icheint aus Berfteinernnach au bestebn.

Wie unsicher bas Gluck eines Staats fen, der obne Landwirtsschaft: ist, beweiset des Schickfal dirfes tandet im Jahre 1770, da alle Nachbaren die Unssuhr des Getreides vers Bothen, wie S. 185 erjählt ist. Der Preis des Septier von 240. ElBewicht stieg dajents

auf dren neue frangofifche Louisd'or , und obs ne ben Schleichbandel und ohne bie Bermite telung des Ronias von Preuffen, welcher den Meuenburgern aus Diemont und aus ber Pfalz Getreibe verfchafte, murben viele fur. Bunger geftorben fenn. Rleiß und Induffrie Buben bort, wie aberall, Reichthum bewurft. und diefem folgt nun, wie allemal, ber turus, Den boch Batrioten aufzuhalten fuchen: Diefe eviunerten, als min vor einigen Jahren Cor mobianten rufen wolte. Die Sitten maren moch nicht fo verdorben . baß man von diefer Art Bergnugungen nichts ju furchten ibatte. Allo murben die Combdianten nicht zugelaffen. And man hofe dadurch den Untergang um 100 Stabre aufgebalten ju Baben, Lebensmittel und Bohnungen werden immer theurer; Die Mbneigung für die nothwendigen Runfte macht Die Urbeiter Diefer Gattung felten. Dienft Bothen und Dachter muß man aus der Freus De tommen laffen. Go mabreift es, baß ies ber Staat den Samen feines Unglude, in fich bat! Das vornehmfte Produft, was ausges führt wird, ift Wein, infonderheit der rothe: aber ohne den Werdienft von den verfchiedes nen Runften, murbe das land nicht zweb Drittet feiner Ginwohner ernabren tonnen.

Bie Diefes Surftenthum unter Preußifche Bobeit getommen, ist bier furz erzählt worden.

Der gur Regierung fommenbe Surft fcwott querft, die geschriebenen und nicht geschries benen Bebrauche und Bewohnheiten unvers leklich zu beobachten, Die Collegien und Die Particularen des Staats im vollen Genuf ibrer geiftlichen und zeitlichen Borrechte und hierauf ichmoren Privilegien zu erhalten. Die Unterthauen' den gewöhnlichen Eid der Ein Grundgefes ift, bag der Gurft, wenn er abwefend ift, mit feinen Unterthas nen nur durch den Mund der Regierung und bes Staatsraths des landes reden fan, unb Daß Diefer Staatsrath, der im Damen bes Fürften regieret, in allen vortommenden Rale fen berechtigt ift, ohne neue Befehle ju ers warten, dem Bolfe die Ausubung feiner Frens beiten zu erhalten, und alles, mas fie enthals ten, die algemeinen und besondern Artifel, au beobachten. Dieß ift fo gar der vornehms fe Gegenstand des Eides, welchen alle diejes nigen leiften, welche burch ibre Memter in Den offentlichen Geschäften berufen werden. Diefe Bedingungen wurden allen Pratendens ten jum Furftenthum jur Unterfchrift vorges legt, wodurch fich jeder zum voraus verpfliche tete . fals ber oberfte Ausfpruch ihm bas gurs ftenthum zuerkennen folte. Die bren Stans De stimmeten barauf fur den Konig von Preufe fen. Die Ginfunfte des Furften, Grundzinsen (rentes koncieres) tehngutern (lods)

## 78 Physicalistic Octob. 23ibl. XIII. 17

(lods), Bebngen und einigen Domaingutern bestehen, erstrecken sich nicht über 100000 Berner Pfund, beren jedes ungefahr gigute Brofchen ift, und fonnen nicht quf Roften ber Unterthanen erhöhet merden. Jeder Uns vertban des Staates fan fren aus dem lande gebn, ju allen Beiten reifen, und fo gar in bie Dienfte fremder Dachte treten; wenn fe nur nicht mit feinem Oberberrn, als Rurften von Meuburg betrachtet, Rrieg führen. Officir und einige Goldaten aus diefem tans , be , die unter ber Frangofischen Urmee diens ten, murben ben Rogbach gefangen genome men, und nicht als Rebellen, fondern als Rriegsgefangene bebandelt. Gire, fante der Officir, ich gebrauche bas Recht, das ich als Burger von Meuenburg besite. Die Unters thanen genieffen Die uneingeschranftefte Frens beit in der Sandlung. Richts ift dort Cons trebande, ausgenommen das nicht in den Mublen bes Furften gemablene Debl. Ich babe alles Diefes ansgezeichnet, weil wes nige Regierungsformen die naturliche Berhalts niß der Unterthamen jum Regenten, Der Der bberfte Bediente Des Staats ift, fo richtig und deutlich bepbehalten haben, als diefe.

Im Anhange findet man ein Berzeichniß ber berühmten Gelehrten diefes tandes, defe fen gluckliche Einrichtung durch die politische tage

Lage wiber bas jus fortioris gesichert tft. 3: Bernoulli bat auch eine Machricht von den porbandenen tandcharten gegeben, worin ich boch Diejenige nicht bemerkt babe, welche bie Bomanfchen Erben 1778 berausgegeben bas Ben; fie wird aber wohl freplich nicht von der Geurterichen , Die G. 485 Dr. 4 genant ift. perschieden fenn. S. Bernoulli bat eine vers befferte bengefügt, Die aber lender! ben meis nem Cremptar feblet. Um Ende-ftebt ein Berzeichniß aller Gewerbe im ganzen Fürftens thum , 3. 3. Acferieute 5944; Cattundrucker 1774; Spikenfloplerinnen 3404; Uhrmacher 2177, welche aber in neuern Jahren noch viel jugenommen haben. Die Summe betragt 21046. Diefe Befchreibung macht auch ben erften übergahligen Band aus, ju des B. Bers noullis Samlung furger Reifebeschreibungen, und ift auch deswegen mit einem doppelten Tis sel verfebn. Um nach Recenfenten : Frenbeit auch etwas zu tabeln, fo bedaure ich den Mangel eines Registers :: 6. 231 ift wobi ohne Zweifel der Brotter gemennt, von dent wahr ift, was dort erzählt ift. Berfer if Dermutblich burch einen Schreibfebler ente fanden.

### XXV.

J. R. G. Jacobssons technologisches Dritter Theil von Morterbuch. M bis Schl. Berlin 1783. 636 Ceiten in 4.

Much biefer Theil vermehrt die Bermundes rung über den Reichthum unferer Spras che und über den unbegrangten Steiß des S. Nacobsfons. In manchen Urtifeln findetman Machrichten. Die man neu nennen fan. ober die wenigstens in wenig Buchern ju finben fenn mochten. Dabin rechne ich, mas C. 83 vom Moiren ber feidenen Beuge gefagt ift. Die Arbeit, welche noch febr gebeim ges balten wird, foll wegen der unvermeiblichen Dunfte, ungefund fenn. Det Runftler Dafe fono, der durch Borfchub des Staatsminis fters von der Borft nach Berlin fam, verlohr bald feine Augen und farb an der Schwinds fucht. G. 298 liefet man, wie man im 3. 1774 durch ein Probebaden die Badertare in Berlin entworfen bat. G. 635 ift eine furge Rachricht von Berfertigung Der Dreffs Spahne, so wie fle Joh. Jac. Kanter ju Erus tenau ben Ronigsberg in Preuffen machen laßt, gegeben worden. 3ch menne aber doch, Dag .

bağ mun bie Runft gröffer vorgestellet hat, als fie murflich ift; wenigstens werden in unferer Machbarichaft Preffpahne mit weniger Beit lauftigfeit und ohne alle Gebeimhaltung ger macht, welche, nach bem Urtheile ber Renner, ben Englischen nichts nachgeben. S. Ranter redet von einem feinen geiftigen Deble, auch von einem Unstriche, der aus einem febr wes nigen geiftigen Wefen besteben foll, da Doch Die beften Spabne gar feinen Unftrich, gar feinen Firnif haben muffen. G. Biblioth. XI S. 219. Frenlich tomt bas meifte auf eine forgfaltige Auswahl und Bearbeitung ber Materialien an, nachft dem ift bas Preffen von groffer Wichtigfeit, woben vielleicht ein geschickter Mann viel verbeffern fonte. Glatten geschieht auch bier burch einen Arm, ber vom Dublwerfe in der Stube getrieben wird. Der vierte Theil foll funftige Ofters meffe erscheinen und das nugliche bochft mube fame Wert endigen; doch werden Supples mente verfprochen.

#### XXVI.

Mothiger Unterricht von Barometern, und Thermometern, nebit auberläßiger Rachricht von ben, seit 1743. und 1752. alhier berfertig= ten, benden Arten, von Sam. Christian Sollmann, ordentl. Professor der Philosophie, der Philos. Facultat, auch gangen Uniberfitat, Seniorn, und ber R. Londener Gesellschaft der Wiffensch. Mitglieb. Mit vier Anpfertafein. Bottingen 1783. gedruckt, und au finden, ben Benning Martin Grapen , Universitate Buchdruf. kern. Wie auch in der Buchbandlung ber Gelehrten.

ieses Werk, welches ber Berkaffer fis
nen ehemahligen, mehr als funfzigiahs
rigen, Zuhörern, die des ehedem genoffenen
mundlichen Unterrichts sich wieder erinnern
wollen, als ein Geschent und Andenken wiede
met, soll ihnen zugleich zu einer Anzeige dies
nen, woran sie, ben den alhier vorsommens
den angenehmen und nußlichen Betrachtuns
gen, und der grossen, seit einiger Zeit bers

ausgefommenen, Menge verschiebener Schiffe ten, fich eigentlich ju balten batten. Die Abhandiumgen von den Barometern Thermometern felbst werden daber non ben. bamit anzustellenden Beobatheungen geneu unterftbieben, und von bender ihrem erftem Anfana, und nach und nach erfolaten Dere befferungen, zuerft umftanblich gebandele. Da ben ben 1751 albier errichteten Ronialis den Gociecht ber Wiffenschaften bem Bert faffer, unter andern, ausbrucklich aufgetrugen: war, Meteorologische Beobachtungen aus auftellen , und folche ber Goeierat jabrlich. mitgutheilen; fo mar eine feiner erften Ber mubungen, für die Richtigfeit ber bierbeb an gebrauchenden Wertzenge nothige Sorge ju tragen: woju benn Die einige Zeit vorber fcon gemachte Entbedung, von bem fo merbe lichem Unterscheide ber Barometer : Robrennicht wenig bentrug (\*). Ben ben There momereum fand fich nicht weniger vieles mit andern, und ju verbeffern, da die fogenanns sen Moreneinschen ju feinen gewillen und richtigen Beobachtungen genniget werben fonne ten, die vom Sahrenheit ersundenen barmonischen aber noch wenig befannt waren. und

<sup>(\*)</sup> wovon ber Erfte Tome ber altern Commemear. Socies. p. 227. f. mit mehren nachane fiben ift.

und nach einigen, ju feinem privat Gebrauch. albier verferriaten, von 1752 an allererft in geofferer Ungahl zu Stande gebracht worden. Bevder ihrem bestem und richtiastem, feit der Beit albier angestelltem, Gebrauch find befondere Abbandlungen hiefelbst gewiedmet; benen noch besondere Buttaben bengefüget find, davon die ben den Baromerern ibren Ruben zur Erklährung des Arhemboblens, ben Dlenschen und Thieren, die von ben There mometern aber ihren zum Ausbruten der Ever dienlichen Gebrauch, umftandlicher er: Habret: woben benn eine, mit ihrem gubes bot in Rupfer gestochene, Machine qute Dienfte thun fann. Die lente Ubbandlung ift endlich ben mit biefen Werfzeugen anzuftel: lenden Meteorologischen Beobachtungen, und ihrem mahrem Mugen, gewiedmet; mos ben benn bas wenige, baben vorfommende, Gewisse, von dem, auf so verschiedene schwankende Sypothefen gebauetem Ungewife fen, genau unterschieden, und mit einigen Erfahrungen, Die feinen Zweifel übrig zu laffen scheinen, bestärfet wird. Unter den Beylagen findet sich auch bes f. Cob. Mayers Tabula altitudinum Mercurii barometrici, cum respondentibus locorum supra maris superficiem altitudinibus, in mensuris pedis Regii Parifini, Die den von 28".4" 15",0" befindlichen Ovecksilber-Soben ents spres

fprechente Luft-Soben, nach allen Liuien, in Dariser Maaffen, angiebt, und die aus des . Mavers eigenhandigem, bem Berfaffer por vielen Jahren mitgetheiltem, Auffan als bier, so viel man weiß, jum erstenmabl, in offentlichem Drud erfcheinet.

#### XXVII.

Praftifche Bentrage jur Cameralwif fenschaft für die Cameralisten in ben Preifischen Staaten, Baron von Lamotte.

Mon biefen nublichen Bentragen, beren Anfang im vorigen Theile G. 542 ans gezeigt worben, find nun die zwente und britte Ausgabe des erften Bandes erfchienen, wels che jufammen 101 Bogen ausmachen. 5. B. bat fich entschlossen, auch zuweilen mertwurdige Uften: Stude der Churmarfischen Rammer, imgleichen Nachrichten von guten Borfchlagen, welche gleichwohl bisher noch nicht ausgeführt worden, einzurücken. lettern gehört g. B. ber Vorschlag, Wundarg: te in den verschiedenen Kreifen anzusegen, mos ju aber die Rreis: Raffen fein Geld hatten. Bu den vornehmsten Auffagen, die dieses mal

## 86 Physicalisth Delon. Bibl. XIII. r.

geliefert worben, gehort woht bie ausführlis de Radricht von der Unfegung und Unweis fung ber Rammer : Referendarien, Die anfangs . lich Auscultatores bieffen. Bor biefer Einrichtung gaben fich oft Leute ju Rammer : Be-Dienungen an, weil fie fich ju andern Bedies nungen ungefchicft fühlten, und diefe geftanben oft felbit, fie muften nicht, mas Rams mer und Rameral : Wiffenschaft fen. fodert man von biefen Canbidaten Beweife. baß fie fich mit berjenigen Wiffenschaft, von welcher fie ibre Berforaung boffen wollen. instematisch befant gemacht haben. Bon bem groffen Eramen ift bier auch bas wichtigfte bengebracht worden. S. 130 ift ergablt, was wegen der Wanderjahre ber Sandwertsgefels Ien perordnet worden. Die Difpensationen bringen zwar ber Kammer Beld ein, aber bennoch bat man für nothig gefunden, folche ju erschweren: man mufte ju viele Pfuscher beforgen. Es mar die Frage, ob bas auf ber Unterthanen Medern befindliche Solz jum Bes ften ber Forftfaffe verfauft, ober den Unter: thanen gelaffen werden folle. Das Forst Des partement behauptete erfteres, aber bas Juftig : Departement fprach für die Rechte ber Bauern und mard gebort. Die übrigen Muffaße mochten wohl ben Auslandern minder wichtig senn; aber lebrreich find fie alle.

### XXVIII.

Die Sollfteinische Landwirthschaft, ifre eigenthumlichen Ginrichtungen und bornehmften Gegenstande, ber Kornbau, die Nugungen der Sol=' landerenen und Teichfischerenen, im Grundriß beschrieben und vers, glichen mit der Wirthschaft in drenen Relbern, mit ber Metlenburgie, fchen und Englischen Wirthschaft. Samburg 1783. 11 Bogen in 8. - 15 Mgr.

enaue und volftandige Beschreibungen: ber in einzelnen landern gebrauchlichen; landwirthschaftlichen Einrichtungen, find ale lemal lebrreich und verdienen algemeinen Dant, und da die Bolfteinische Landwirth. Schaft viele eigenthumliche Borguge bat, fo werden auch deswegen diese Bogen viele ter? fer erbalten. Ich zweiste aber, ob sie mit: bem ungenanten Berfaffer gang gufrieden fenn : werben. Er fcheint nicht ben beften Plan ger; mablt zu haben; er ift ben manchen Theilen, ; welche die genaueste Beschreibung verlangen tonnen, furg und nicht ordentlich genug. Ich glaube, daß so gar mancher lefer, welten 41 3 22 3

der die Eintheilung in Schlage und Roppeln und beren abwechselnbe Mugung noch nicht Bennet, lange fort lefen muß, ehr er bier eis nen volftandigen Begriff erhalten wird, uns geachtet ber 23. gleich mit Diefer Gintheilung Den Unfang gemacht bat. Oft balt er fich ben Debenfachen, die zur Solfteinischen Lands wirthschaft nicht gehoren, lange auf, und nicht felten wird der Argwohn entftehn, daß er vielleicht feine fostematische Rentnig Des Begenstandes, ben er abhandeln will, besigen mode. Es murbe Schade fenn, wenn ein gelehrter Renner der Solfteinischen Landwirths Schaft burch biefe Bogen abgehalten werden folte, uns eine grundlichere Beschreibung bers felben zu liefern. 3ch fage: gelehrter Rens ner; denn ju einer Beschreibung, Die Muse lander unterrichten foll, gehort mehr als prafs tifche Kentniß. Inzwischen leugne ich nicht, baß man biefe Bogen mit einigem Rugen les' fen tonne, jumal wenn man viele Geduld befift. Denn nicht felten tragt ber B. feine Mennungen uber allerlen Gegenftanbe vor, und lebrt, anftat ju ergablen. Die falfche Borftellung von ber nothigen Rube bes tanbes, die bier ben Anfang ausmacht, batte megbleiben follen, fo gut, wie alles was über den Unterschied des guten, schlechten und Mittelbodens gefagt ift. Ueberhaupt genoms men foll auf der Geeft in Solftein, in bet erften

erften Saatjahren, vom ichlechten Boben nicht mehr als bas britte bis vierte Rorn: vom mittelmäßigen, bas funfte bis fechfte, und vom auten Boben, bas fiebente bis achte Korn erhalten werden. Die Dacht der Sols landerenen fangt Mantag an, und bauert nur ein Sabr. Auf wenigen Gutern ift bie Dacht einer Ruh nur 6 rthl., an den meiften 9 bis 11 rthl., und mo der Boden jum Grasmuchs vorzüglich aut ift, wohl 12 ribl. und darüber. Wenn der Berr aber die Rube felbit nuget, fo fan furs Stud 18, auch mohl 20 rthl. bes rechnet werden. Eine Dagd muß gewohne lich 20 Rube milden. Die meiften Sollans Derenen haben jest burchgefeuchte Rube. Was von der Teichfischeren gesagt ift, ift von gar feinem Belang. Ben Berfaufung und Bers pachtung ber Guter werben in Bolftein ges meiniglich feine Unfchlage gemacht; Liebhaber haben fich ohnebin noch immer gefunden. Der B. bat bier inzwifthen einige Rugungss anschläge selbst entworfen. Alle Berfuche mit der Stalfutterung follen in Solftein Schaben gebracht haben.

#### XXIX.

D. Johann Maria della Torre, Clerici regularis zu Neapel, Geachichte und Naturbegebenheiten des Besuds von den altesten Zeisten bis zum Jahr 1779. Aus dem Italienischen. Nebst einer Vorrest de und vielen Anmerkungen von L. Mit Kupfern. Altenburg 1783.

2 Alphab. in 8, — 1\frac{1}{3}\text{ rthl.}

ie Urschrift ist zu Reapel 1765 unter dem Titel: Storia et fenomeni del Vefuvio in 4 gedruckt worden; doch bat fie nachber, als der Unbang bingu gefommen, ein neues Litelblatt mit der Jahrzahl 1768 erhalten. Man bat bem Berfaffer faft über: al bas Lob ertbeilt, daß er die Geschichte bes Befuve furger und richtiger als andere geliefert bat; fie ift auch bald frangofifch übers fest worden. Die teutsche Hebersehung, wels che ich jest anzeige, bat man bem S. Berge medicus, Doctor Lentin ju Clausehal ju bans fen, welcher fie mit größter Geschicklichfeit und Genauigfeit verfertigt, und fie mit einer wohl gefdriebenen Borrede begleitet bat, worin aus vielen neuern Schriften noch be: trachtliche Erganzungen bengebracht find.

Das

Das Buch bat feche Abschnitte. Im erftern wird ber Befuv, fo wie er jest ift, nach feiner auffern und innern Beschaffenbeit. Des febrieben. In ben benben folgenben Abschnitz ten findet man eine Bergleichung bes altern Ruftandes mit bem jegigen. Der vierte Abs fchnitt enthalt eine chronologische Rolge ber Nahre, in welchen der Befur Afche und Reus erftrobme ausgeworfen bat, woben auch ein Werzeichniß Der vornehmften Schriftfteller. Die ber Musbruche gedacht haben, gegeben ift. Der funfte Abschnitt ift ein Berzeichniß aller bis jest vom Befuv ausgeworfenen Materien und der fechfte enthalt des Berfaffers Bermus thungen von ben Urfachen aller diefer bewuns Dernswurdigen Erscheinungen. Die Urschrift Bat geben Anpfertafeln, moven die Ueberfets sung aber nur die benden erften benbahalten bat. G. 163 und 172 ift Talg ein Drucke fehler; man lefe Talt.

### XXX.

Il prodromo vesuviano, in cui oltre al nome, origine, antichità, prima fermentazione ed irruzione del Vesuvio,, se n'esaminano tutt'i sistemi de' Filosofi, se n'espone il parere degli antichi Cristiani, si propongono le cautele da usarsi in tempo degl'incendi, e si da'il giudizio sul valore di tutti gli scrittori Vesuviani. Napoli 1780. 238 Seiten in 8.

Pluch dieses Buch, bessen H. Doct. Lentin nicht gedacht hat, verdient bekanter zu senn, indem der Verfasser, welcher in dem vorgesetzen Urtheil der Censur Antonio Vertrani genant wird, mit ungemeinem Fleisse, alles, was die Geschichte des Besuvs betrift, zusammen gesamlet, wohl geordnet und gut erzählt hat. Vornehmlich sind die Nachrichten der Alten gesamlet und erklärt, so wie auch alle bisher bekant gewordenen Hypothessen von der Entzündung des Verges und dessen übrigen Erscheinungen. S. 222 ist ein Verzeichnis der dem Versasser bekant gewort denen Schristen vom Vesun, nämlich die seit

1671 jum Borfchein gefommen, gegeben worden, und jugleich furge' Beurtheilungen berfelben. Die Anzahl ber Schriften ift doch nur 106. Der fiebente Abschnitt fcbeint bent 23. gang ju geboren; er enthalt viele Regeln ber Borlicht, Die von den Rachbaren ben eis nem Musbruche ju beobachten find. Gichere Angeichen eines bevorftebenden Musbruchs Tennet man boch noch nicht.

Gelegentlich gedenke ich auch hier einer Samlung verschiebener Schriften vom Belun. welche unter folgendem Titel jufammen ges bruckt find: Dei vulcani o monti ignivomi piu noti, e distintamente del Vesuvio osservazioni fisiche e notizie istoriche di vomini infigni di vari tempi, raccolte con diligenza. Livorno 1779. 2 fleine Bande in &: Diefer Camlung findet man den oben Bis blioth. VI S. 540 angezeigten Catalogo delle materie appartenenti al Vesuvio, Dessen Berfaffer bier genant ift: Abt Gerdinando Geliani, welcher auch ben biefem Abdrucke noch Unmerfungen bengefügt bat. findet man bier auch Auffahe von Targioni Topietti, Magalotti, Strange und andern.

#### XXXL

Historische politische geographische ftatistische und militärische Benträge, die königlich : Preußische und benachbarte Staaten betreffend. Erster Theil Berkin 1781. 389 Seiten in 4. Zwenten Theils erster Band 356 Seiten.

left Bentrage find fur die Polizen und Cameralwiffenschaft wenigstens eben fo febereich, als fur die Gefchichte, und ich bin gewiß, es werde meinen lefern angenehm fenn, Re naber fennen zu lernen; doch schränke ich mich auf folde Stude ein, welche fich für Diefe Bibnothet fchicken. Den Anfang macht vine Befdreibung ber Prenfifden Galzwerte. worin aber auch jugleich die Preußische Ruer Jung des Salzeegale furz und gut erflart ift. Der Berbrauch bes Galges ift fo bestimt; jebe Perfon, die über 9 Jahre alt ift, muß Dier Megen verjahren, wenigstens bezahlen; wenn vier ober mehr Perfonen in einem Saus fe find, werden noch fur Ginschlachten und für ben aufferordentlichen Berbrauch 2 Deken Sebe milchende ober trachtige Rub gerechnet. ift ju 2 Degen angesett; eben so viel wird für 10 mildende Schafe gerechnet und für zeben

"geben gufte Schafe bber Sammel unif eine Diege genommen werden. Oder man redinet auch for taufend Menschen verbrauchen jabre lich claft 12 Scheffel 121 Megen; bundett - branchen 31 Scheffel 417 Deben; geben Brauchen 3 Scheffel 210 Degen, und om Menfch braucht ; Meben. Die Erzählung. wie der Ronig dieß Regal jest in Meufchatel nuket &. 21 ift lefenswerth. Es ift befant, wie febr bie frenen Einwohner fich wiber 3us Deinglichkeiten wehrten. Jest ba ber Ronig Den Bertauf allein bat, beträgt boch bie Gins riabme nicht viel; wie bann auch wohl wents at lander fenn mochten ; too fo wenta Gat. als bort berbraucht wird. Die Leute falzen ibre Speifen fast gar nicht, Butter gar nicht, Abse febr wenig. Fleisch einzusalzen, ift fast nicht gebrauchlich, ober es geschiebt mit Die teute follen boch bas Salz mirgend wohlfeiler, als aus den toniglichen Magazinen erhalten tonnen, baber Untets fchleife nicht vortommen. Der gange bertige Absak wird nur auf 1500 Connen angeschlas gen. Der Heberfchuß aus ben famelichen Balmefallen bat titter Arteberich I, jabrid, ober eigentlich von 1696 bis 1697, nicht mehr als 42796 ribl. betragen; aber jest fann min ben gangen Ueberfcus, Det vom Galge welen sur Beneral Domainen : Caffe fiteffet, ficher auf 600,000 ribl. wonen.

# 26 Physitalische Deton. Bibl. XIII. 1.3

Der Aussah S. 402 Grundlinien bes Preußischen Finanze und Comeralwesens ist ehemals von einem Minister abgesasser whreden, und enthalt Vorschläge, die zum Theil inachher befolget worden. So findet, man hier B. die ersten Entwurfe zu der Obers Erne minationscommission.

Moch wichtiger ift S. 53 bie Machricht pon ben durch jergliederte und vererbte Bor: swerfe entstandenen Dorfern im Brandenburs gifchen gon; 1531 bis 1688. Der Borfchian. Bormerfe ju jergliedern und das Land zum geblichen Befit an viele Familien zu vertheis Jen, ward schon ums Jahr 1531 dem Chursforften pon bem Kammer Director Bernd von Urnim vorgelegt, fam aber damals nicht sur Musführung. Gin Gobn Diefes von Mr: nim ging nach Sachsen, und übernahm bas felbft Die Bertheilung faft 300 Borwerfer. wodurch bie Gachfischen tanber febr viel ac. monnen Baben. In bem Brandenburgifchen vergaß man zwar diefe Borfchlage nicht, aber exft ums 3. 1685, als die Franzosen aus cheologischer Dumbeit Unterthanen verjagten. wurden fie eigentlich genußet.

S. 101 wird eine königliche Resolution angeführt, die frenlich ein richtiges und bissis ges Urtheil über die Muhung der Regalien n. b. ente

enthalt. Als im J. 1764 die Frage entsstand, ob man den Preis des Glases im Lande erhöhen solte, schried der König eigens handig unter den Vorschlag: Man kan leicht die Revenues erhähen, wenn man die Waasten theuet verkauft; aber das ist ein solches Mittel, welches ich mit meinem Wissen nies malen verstatten werde.

G. 111 eine febr ausführliche Beschreie bung von Offriefland. Man rechnet, baß Das land auswarts wenigstens jabrlich 3000 Stud Pferde, jebes wenigstens ju 40 rthl. vere fauft, wodurch eine Einnuhme von 120,000 rthl. erhalten wird. Die Beschichte der Ems ber Berings Gefelschaft ift G. 141 ergablt. Man bat zulegt, durch Bertheilung von 750 Actien, ein Kapital von 150,000 Holland. Fl. zusammen gebracht, wovon 1771 gebn Ses rings : Bunfen ausgeruftet worden. Bupfe toftet mit Segel, Thauwert, an Ges ratichaft und Wictualien ungefahr 7180 rthl. Dennoch bat die Gefelschaft nur einen arms Warum ber Balfischfang feligen Gewinn. wiederum aufgegeben worden, und warum Diefer überhaupt febr wenigen Bortheil abs werfen fan, ift G. 143 gut erflart worden. Bon den landesberlichen Ginfunften. bortigen Polizen : Unftalten weichen in mans chen Studen fehr weit von benen in den übris Dhyf. Deton. Bibl. XIII 2. 1 St.

## 98 Physitalisth. Deton. Bibl: XIII. 1.

gen Prengischen Stanten ab. Jandlung und Bandwerte werden dort mehr auf Dorfeen ober dem platten lande, als in Studten gestrieben. Es giebt dort wenige reiche Edeltellete, einige ferche Rausteuthe, aber unter ben Bauern trift man noch mehrere an, die wohl 100,000 bis 120,000 rthl. und barüber in Vermögen haben.

S. 185 von den Wollen. Manufakturen in der Churmark; eigentlich eine kurze Ges schichte derselben von ihrem ersten Ursprunge an. Beym Untritt der Regierung von Friesderich Wilhelm litten die Manufakturen geswaltsam durch die Werbung, da viese handswerker das Land verliessen. Bon Errichtung des Lagerhauses.

S. 213 von ber Geschichte ber Stadt Bernau. S. 334 mancherlen Nachrichten von dem Hollándischen Heringsfange. S. 342 historische und politische Beschreibung des Bischofthums Paderborn. Der vorletzte Aussah in diesem Bande handelt von den Bortheilen der Stalsutterung und der letzte von der in Meklenburg und Holstein verssuchten Inoculation der Wiehseuche; bende enthalten nichts neues.

Defto lehrreicher ift ber erfte Auffag im zwenten Theile, welcher Die Geschichte Det

Berbefferung: ber Domainen ergablt. Man erfennet bier, wie aufferft nachlagig die Rute Jung berfolben in ben atteften Beiten gewefent ift. Gemeiniglich find fle abminiftrirt wors den, ungeachtet man oft, die Moministration eine Barpachtung genunt gut baben icheint. Der Administrator gab ben Extrag in Ratus valien : bie alfo noch besonders verfauft oben vom Sofe verbraucht wurden. Ordentliche Auschläge won Domainen : Gatern icheinete noch nicht ein mal im 17ten Jahrhundente gemacht mufenit. Die eigentliche Berpadis tung guf 6 Stubre ift etft in neuern Beiten ber liebt wurden. 3m 3. 1700 auf der Gebi Rammer : Rath von Luben den merfmurdigent Borfchlad ein's Die Domainen ju zergliebern und in Erlfacht megzugeben, welcher Mus faß bier abgebeudt ift. Diefer marb gutger beiffen:undibefolget, ungeachtet einfichtsvolle Personen schon nachtheilige Folgen vorbert fagten; aber fie murden durch ein Berboth, wider die Erbpacht uble Reben gu fubren, jum Stilfcweigen gebracht. Die Berblendung rührte daber, weil anfanglich die Erbracht mehr abwurf, als die vorige elende Rugunges art eingebracht batte, und an die Folgen, wels che nach Gradbung der Preise, entfteben muften, meite man nicht benfen. Man mar frob, wern fich reiche Perfonen jur Erbpache angaben, bie die calus fartuites tragen fone

ten, weil man bie Rammer wider biefe fichern wolte. Das Gute ward jedoch durch die Lus beniche Erbracht bewürfet, baff. man Gelb erhielt viele Pfandguter einzulofen. welches fonft nicht mönlich gewesen ware. Es war bart, das man annahm, die Reitpacht niuffe Der Erbracht meichen, baber man bie Beite nachter ungegehtet ihrer bunbigen Contracte pon ben Gutern jagte. Imwischen follen eben daraus schon die Erbpachter ben Acht wohn geschöpft baben; man murde vielleicht einst eben so newaltthatig mit ihnenwerfahren. Dieg gefchah bann auch. Denn im Rabre 1711 gab Konig Friederich I bem birr abaes Drudten Befehl, Die Erbpacht wiederum in Beitpacht ju verwaudeln. : Die bisberiaeit Erbpachter erhielten die gnadige Werficherung, duß fie ben ber Zeitpacht anbern, Die niebt mebr biethen murben; porgezogen werben folten.

S. 195 Geschichte und Beschreibung bes Herzogthums Geldern. Die Zahl der lands charten von Geldern konte ich mit einigen aus meiner Samlung vermehren. So vers misse ich hier: Ducatus Geldrier novissima descriptio auctore Balthazaro Florza Assekenzode, sumptibus Henriei Hondii 1629. Noch seltener ist die Charte: Gelriae, Plivian, finitimorumque lacorum verissimadeskriptio; eis

ne

## XXXI. Giftorifdepolitische Beierige. 201

ne febr. alte Charte obne Mamon des Runft fers ober Berlegert. Die Verfaffer ber Bens trage haben vom Preufifchien Beibern eine Charte bengefügt, Die etwas über Wefel ans fangtu ind ftmas iber Stevensmaart beruns ter geht, tund eint fleiner balber Bogen iff. Unter den Fliffen des Landes ift Die Mienes welche oft gefahrliche lieberichmemmuna macht; die im J: 1769 gegebene Diere: Drd nung ift bier 3.224 eingerucht. Im Jahre 1770 ift sin Canat angelegt worben, ber bas überfinfige Baffer aus ber Mers in die Migas abführen fam Die ehemals berühmte Boffa ougeniana wird jest von denen ; welche the mals das land dazu bergegeben baberry aft viniaen Drien jur Rifcheren; an anbernoger Suth und Beibe genußt. Ums Jahr 1764 Dachte man wieder an Die Beneinigung Der Maas mit dem Rhein, aber man hofte fels nen groffen Rugen und gab den Borfchlag auf. Starte der Biebjucht, besonders der Schäferenen. Die Wolfmenge ift 1781 über: baupt gewesen 46,942 Menschen, denen ber Ronig jahrlich über 170 taft Galg verkauft. Die Einwohner find noch auf die einfaltigste Weife atholifch, behalfen alla Kenerrage, Bungern lieberg: als bag fie won der Bigot terie nachlossen solten, und baben wenige wer bebeutenbe Gewerbe. Die foniglichen Bathe ben ben benben: Collegues, find Die gelehriefit Leute

#### TO2 Dispute is District Billy Will. 1.

Leute der Pmeing. Alle Berdednungen wert ben in der dort gang berschenden niederlandir schen Sprache abgeschieft.

A .. 10 . 3 . 28 to . 6. 254 febr. ausführliche Zoballem über Den gesamten Zuffandider Churmart, woraus snan Die Rablader Einwolmer Joder Stadte. Dorfer u. fim. aller foniglichen Memter ; ale ler Kabrifen . Manufofturen . : allen vonbans benen Biebes, ber Maulbeetbaume und det Aleberschlag des gefammen Betreibebaues u. f. m. erfeben tan. Die Madricht &. 273 von den in ber Chur: Mart befindlichen Bucht : und Arbeits : Baufern ift ungemein gut. . 3m Buchthaufe ju Frankfurt an Der Dder wird, wenn jemand von fremden Gurichickionen berein geschickt wird, auf ein Jahr, 8 thl B gr. Receptians : Beto bezahlet. .. Huf jeden Buchtling wird fur Brod und Roft, wochente lich & gr. opf. gerechnet. Man finder bier auch bas Bergeichniß ber Bediente mit ihrem Gehalt. Die Rleibung eines Zuchtlings manlichen Geschlechts toftet ungefahr 4 rthl. 10 gr. eines weiblichen 5 rthl. 16 gr.

Das Ende dieses Theils besteht noch in einem wichtigen Machtrager zur Beschreibung von Ostfriekland, wozu auch kunftig noch eis mie genaus Chartergeliefert werden soll. Im Indre 1781 sind von Emden 1025-Schiffe auss

-ausgegangen, und angefommen find dafelbft-1104 Schiffe. Die Affecuranz der Waaren von Emden nach England ift 11 bis 3 Pros gent: und von Emden nach Samburg i bis 21 Prozent. Radricht von ben Schulben, fo mobl denen, welche von dem legten Gure ften berrifteten, als folden, welche Emben und die Landschaft hatten; alle Diefe find fcon berichtiget. G. 330 von, ben Deich Unftale ten; Bergeichniß aller landesherlichen Finange sund Cameral, Verordnungen von 1745 bis 1781. — Der erste Theil dieser Bentrage kostet 2 ribl. 9 mgr. und des zwenten Theile erfter Band i ribl. 6 mgr. Begen Diefes, boben Preifes folten billig feine Berordnung gen, die icon ben Dolius und in andern Samlungen fteben, noch einmal wieder abgedruckt merden. - Mach ber Berficherung eines Freundes find die Berfaffer und hers ausgeber Diefer Bentrage, fr. geheimer Ges cretar Sischbach und B. Registratur : Ufis ftent Konig, welche bende ben dem Generale Directorio fteben.

At 1965 I Traver I a rea & & select to det 

#### XXXII

- Bersuch einer wirthschaftlichen Naturgeschichte von dem Königreich Ostund Westpreussen. Bon Fr. Sam. Bock. Dessau 1783. Dritz ter Theil. 1027 Seiten in 8.

In diesem Theite find von beuen Pflanzen, welche bereits in den Preußischen Rloren fieben, allerlen Rachrichten aus Buchern des geben worden, wodurch denn freglich die eis gentliche Maturgeschichte biefes Landes nichts gewonnen bat. Ingwischen fan boch das Buch von inlandischen kandwirthen gefluget werben, denn in ber Babl ber Quellen ift der B. ziems fich gludlich gewesen. Der Abschnitt G. 642 vom Ackerbau beschreibt feines weges ben Dreußischen Ackerban ober bas Gigenthumlis de deffelben, fondern es enthalt einen alges meinen Begriff des Ackerbaues, ber abermals in Muszugen aus befanten Werten besteht. Bielleicht wird man desmegen am menigsten sufrieden fenn; denn auch ben einer febr eine geschranften Raturfunde batten boch Rache richten diefer Urt gegeben werden tonnen. Es scheint, bag ber 23. folche nicht zu fams len Gelegenheit gehabt, fondern fich auf vers ípros

## XXXII. Doct Vlatutgef. v. Preuffen. 3. for

sprachene Beptrage verlaffen hat, pon benen nur wenige eingeloffen find. Diese findet man hier als eine Zugabe bengebruckt, und fie find nicht ganz schlecht. Solten noch mehr rere einlaufen, so ware immer zu rathen, sie noch in den folgenden Theilen zu liesern. Denn man ersieht doch auch aus diesen ture zen Berichten, daß einige Guterbesther die Landwirthschaft mit Eiser und Geschichkeit treiben.

S. 30 findet man' eine Machricht von ben Preußischen Forftordnungen. Das laub hab noch farte Waldungen, wiewohl im tente ichen Oberlande, welthes aber einen guten Torfvorrath bat, icon die Abnahme bemerkt wird. In Ortelsburg fan man noch ein Bus ber Bolg fur 4 ggr. faufen, und vor wenigen Jahren mard in den Gegenden um int und Johannisburg ein Fuber mit einem einzigent agr. bezahlt. Wom Holzhandel liefet man G. 59 etwas weniges. Die Ofterrodische Beide hat schones Schifbaubol; und Daftbaume, Seit dren Jahren bat ein Danziger Kaufe mann ben Bandel burd' foftbare Unternebe mungen für eigene Rechfrung erleichtert. Mus ber Birtenrinde wird burch eine nachläßige bier beschriebene Destillation (destillatio pet descenium) ein Dehl gemacht, welches Dage get genant und als Arznen gebraucht-wird.

# 196 Physikalika Peton Dible III. 1722

S. 102, pon ben Aldenbreunermen, Preußische Usche ist etwas schlechker als Rußische und Polnische. boch nur etwas befantes, von ber Mann ober bem Schwaden. Der V. bat mich, g wis nicht verstanden, wenn er glaubt, wifts nicht, daß das Gras Festuca fluitans fen. Was ich in Zweifel jog, mar, ob man biefes Gras irgendwo baue, und ob nicht bas, was man unter Diefem Damen in andern Bes genben ausfaet, eine Urt Sirfe fen. In Dies fer Bermuthung habe ich mich nicht berfeben, und felbst ber B, führt, ohne baß er es bemerkt hat, S. 286 selbst aus helwing au, bag bas Schwadengras, was in Teutschland gefaet wird, von dem Preugifchen Manna, · als welches wild machft, febr weit unterschies ben fep. Man bat in Preuffen einen febr ginfachen Pflug, ber G. 664 3och genant wird, und vom haken, auch von dem Latas rifchen Pfluge verschieden ift. Er perdiente eine Befchreibung und Abbildung. Gern batte ich G. 686 lefen mogen, of man bas Triticum polonicum wurflich in Volen bone. (5,698 find viele Arten Preußischer Biere gerühmt, aber von feinem ift die Bereitung bengebracht worden. Was G. 737 Jobele gruße sen, ift nicht wohl zu rathen; pielleicht ne Sirfe. G. 862 Beweile "Dat Bastint

### XXXII. Bock Total graffer 3. 107

in alten Zeiten Weinbau gehabt hat. S.
921 steht: Nachdem nun die Tobaksadminisstration allein den Handel mit dem gewonnes men kandtobak treibt, so legen sich wenigere auf diesen Bau. Sie zahlet jest '12% Fl. für einen Zentner der besten getrockneten Blatzter, da sonst die Anbauer' 24 bis 27 Fl. das für lösen konten. Ich menne eben so eine Vemerkung in der ersten Ausgabe von des Hastungs in der ersten Ausgabe von des Hastung Reiser zu haben. Dieser kleine Auszug beweiset, daß auch dieser Theil doch nicht ganz, leer an gus ten Nachrichten ist, nur sind sie zu sehr durch bekante Sachen verdünnet worden.

### XXXIII.

Beschieftling einer Reise durch Deutschland und die Schweiß im Jahre 1781. Rebst Bemerkungen über Gelehrfamkeit, Industrie, Religion und Sitten von Friedrich Micolai. Epster Band. Mit Kupferstichen. Berlin und Stertin 1783. 313 Setten in 8 nebst Beylagen von 136 Seiten. Zweytee Band 676 Seiten nebst Beylagen von 50 Seiten.

Ducher, welche mit so algemeiner Begiere de erwartet worden sind, als gegens wärtiges, werden zu bald gelesen, als daß eine aussührliche Anzeige derselben grossen Dank verdienen könte. Rur kurz will ich dess wegen einige Nachrichten nennen. H. Nicos lai hat überall die auf dem Titel bemerkten Gegenstände aufgesucht und bemerkt, und das gegen viele unbeachtet gelassen, welche die meisten Reisenden aufzusuchen und zu bes schreiben psiegen. So sindet man z. B. von Bibliotheken, Samlungen und Kunstwerken nichts, oder von lestern doch nur sehr wenig. Dagegen, sind aus Kalendern, Intelligenze blätz

blattern und andern Quellen viele Dinge ans gegeben worden, worauf die wenigsten Rais fenden zu achten pflegen: Die Bewerbe ; fo wie Polizenanstalten und aufferliche Religie onsverfaffung, baben B. Micolai am meiften und liebsten beschäftigt. Bon dem gewohns lichen Fehler der Reifenden, nur Fehler und Mangel aufzusuchen, folche zu belachen und foottisch Berbefferungen vorzuschlagen, Die man auch da, wo die Mangel noch find, lane. ge vor Unfunft des Fremden gefant bat, und Das Ansland gegen fein Baterland ju verfleis mern, von diefem gemeinen Reblern ift Diefe Reifebeschreibung reiner, als vielleicht irgend eine andere. Lob und Tabel wechfeln bier im Berichte von jedem Orte schnell mit einander ab, und in ben fleinen Machrichten von Wes lehrten und andern merfwurdigen Derfonen, find Unzuglichkeiten und Beleidigungen vermieden worden. Die Mannigfaltigfeit ber Sachen ift'fo groß, daß wenige einen Theil shr werden gurud legen tonnen, als bis fie ibn. gang gelefen haben. Bie viele Banbe noch folgen follen, und die Beit ber Musgabe, ift ungewis, boch ift jum dritten und vierten Bande hofnung auf Oftern 1784 gemacht morden.

S. M. hat gleich anfangs feine Reiseges sathschaften beschrieben, und ben ber Beles gen:

### 310 Physikalische Dekon Bibl. XIII. 11

genfelt Reifenden Lebren gegeben. Die febe mublich find. Er bat an feinem Wiener i Bas den einen Begineffer gehabt, ben ein Bers Winer Raufmann, B. Catel, der febr glucklich in Erfindung vortheilhafter Wertzeuge ift, ane gegeben bat, und dadurch ift B. D. veranlafe fet worden, meine Bentrage jur Beschichte Diefes Inftruments mit neuen Dachrichten. Die mir befonders angenehm find, ju vermebs ten. Er bat von feinem gebrauchten Wege meffer und andern abulichen Angaben Befcreibungen und Abbildungen geliefert. im erften Theile vortommenden Stadte find: Rena, Roburn, Rlofter Bang, Bamberg. Erlangen, Unfpach, Rurnberg. Derients gen Art Mublen, worauf die fleinen fleiner nen Rugeln gemacht werden, ift doch auffer ben S. 88 angeführten Schriften; auch in meiner Technologie G. 266 und in melnen Bentragen jur Defonomie u. f. w. 7 6.151 gebacht morden; aber mir ift die bier gegebes ne Nachricht ungemein angenehm. B. Ge beimer Rath von Thummel bat eine folde Mühle im J. 1770, anderthalb Stunden von Roburg anlegen laffen. Die Bauren famlen Gniete Marmor, fchlagen folche flein, faft vierecficht, und liefern fie an die Duble, web che jabrlich 2 bis 21 Millionen Stud fleis ner Rugeln baraus verfertigt. Diefe werden nach ber Groffe das Laufend zu 40, 60 bis

## 1-XXXIII. Vicolai Reife. 1/2 414

70 Rreuger Reichegeld berfauft. Es ift ein Mublitein, in welchem concentrifche gurchen ober Rinnen befindlich find; worin auf eine mal zwen bis brittebath bundert Marmors Sinde gelegt werden. Ueber dem Dubb ftein, welcher umlauft, ift ein bolgerner Bloth angebracht, welcher bie Steine andruckt, aber felbit nicht umlauft. Das Abichleifen fou nur & bis & Stunden Beit erfodern. Die Muble ju Walldorf im Meinungifchen foft jest vernachläßigt werden. S. Regler von Sprengeeisen Topographie S. 18, 139 und Gruners fortgefette Berichtigung berfelben **©**. 79.

Zuweilen bat B. M. physiognomische Be trachingen angestellet, unter benen fich bie aber die catholifche Phyfiognomie am meiften wusseichnen, Die ich, fo fonberbar fie benen fenn mogen, welche nie in catholischen tans bern gewesen find, mobl aus eigener Bedbach: tung befraftigen wolte. Die Rachrichten von Rurnberg find in Diefem Bande Die ausfübes lichften, wo die teicheftadtifche Unbanglichfeit an alten, theils jeht tacherlichen, theils mutit lich schadlichen Gewohnheiten, ftrenger ges rugt find, ale ben andern Belegenheiten ges fchebu ift. Bornehmtich wird hier die fehler? hafte Regierungsform getadelt, wodurch bie Abnahme einer Stadt beschleunigt wird, web de

## 112 Physitalischedeton. Bibl. XIII. 1.

che zur Aufflarung von Teutschland ungemein wiel bengetragen hat. Der Rurnbergischen Industrie und Geschicklichkeit der dortigen Kunfter wird hier das bekante Lob bestätigt. Wer die Einrichtung der tosung und die übrisgen Rurnbergischen Abgaben kennen will, findet hier vieles, was sonst nicht bekant geswesen, wiewohl Bergius in seinem Cameral: Magazin einen Aussaf eingerückt hat, der verglichen zu werden verdient.

S. 282 vielerlen artige Nachrichten von Den Aviomaten des Baucanson, die noch im Murnberg vorhanden sind und für 3000 Fl. verkaust werden sollen. Baucanson muß von dem Ftotenspieler mehr Eremplarien verserztigt haben, denn eines habe ich zu Peterhof auf einem Kanserlichen tustschlosse nicht weit von St. Petersburg gesehn, welches der ges druckten Beschreibung ganz gleich war und sich noch in gutem Stande befand. Ich mere ke auch noch an, daß die von H. Nicolai S. 282 angesührte Beschreibung in die Encyclopedie vol. 1 p. 448 Art. Androide eingerückt ist.

Unter ben Beplagen findet man S. 112 ein Verzeichniß aller jest in Nurnberg vors handenen Handwerke. S. 96 liefet man, daß oft in manchen Jahren in einer einzigen Werke Werkflate 30,000 Dugend holzerner Tranks peten, womit die Kinder spielen, gemacht find.

Der zwente Band mochte wohl den meir Ren Lefern noch angenehmer fenn, vornehme lich wegen. Der vielen mannigfaltigen fcbare finnigen Bemerfungen über ben Unterfichich ber Protestanten und Carbolifen in Abficht ber Strieng ber Induftrie, ber gangen Dem fungsatt- und Befichtsbilbung. Sie find to treffend idag jeber Protestant, welcher fich in catholischen tandern aufgehalten bat, die Richtigfeit anerkennen wird. .: Weil ber Sut balt großtentheile diefer Urt ift, fo lagt fich bier wenig auszeichnen. G. 384 preifet S. M. die Schaferschen Berfuche, aus allerlen Materialien Davier ju machen. Gie verdies nell auch gewiß Dant; aber die Utfache, warum fie noch wenig genust find, lagt'fich, wie mir deuche, leicht finden. Alle Betfache has ben noch jur Zeit nur fchlechtes, brauchbares Papier geliefert; aber ju gemeis nem Papiere tonnen unfere Dublen Lumpen genna baben, und es ift nicht mahrscheinlich, daß man die vorgeschlagenen Materialien ju allen Zeiten in der Menge und in fo geringem Preise haben tonte, daß ein Pupiermacher Darauf rechnen und Davon Bortheile : boffen Durfte. Imwischen murbe man vielleicht, wenn man viele Berfuche biofer 2let in Broft Dogf. Deton. Bibl. XIILB. 1 St. fem

sem anstellete, wohl noch ein Material zu sehr guten feinem Papier sinden, welches, wegen des hohen Preises, die Rosten der Gewins nung oder Einsamlung bezahlen könte. Ueber den Zustand der Manufakturen im Oesteuretz dischen lieset man hier zwar nur kurze, aber wicht unerhebliche Bemerkungen: Die Reise nuf der Donau nach Wien ist besonders and genehm beschrieben. Die Beschreibung wort dieser Hauptstadeitstnoch nicht geendigt. Ein Grundriß derselben est hier nach den weuesten Berbesserungen bengesügt worden; er ist ein halber Bogen.

## " XXXIV. Akto® sit"

Betrachtungen über einige sich neuerlich in die Forstwissenschaft eingesie sich ich die Forstwissenschaft eingeschlichene irrige Edhrsäge und Kunstelenen, wie auch andere nütliche Gegenstände für die Liebhaber und Anfänger der Forstwissenschaft, von J. M. Maurer, Oberförster zu Subl. Leipzig 1783. 223 Seiten un 8. — Ehal.

er Bewiderleget fast auf allen Seiten ben nun vetstorbenen von Brocke und zwar mit folchen harten Ausdrücken, als die

praftischen Forftschriftsteller ,. 1. B. Dobel. Buchting, Bedmann und felbst auch von Brocke, fich bisber erlaubt baben; jedoch ift er nicht fo febr wortreich als jene, auch mafe figt er die Verspottung ein wentg mehr. er nun febr gute praftifche Rentnig befiget, so konnen biefe Bogen so wohl von denen ger nust werden, welche die Theorie der Forfte willenschaft, welcher S. M. wie alle Praftis Ber nicht aut find, bearbeiten wollen, als auch von denen, welche fich mit der Praris beschäftigen. Die meiften Erfahrungen Des Werf. betreffen Die Wartung ber Nadelbaus Diefe foll man vom April bis Man vert feken, und aledann die Erde nicht fest antres ten: fondern nur maßig andrucken. Baumchen geben am ficherften an, wenn bald nach dem Berfegen ein Regen folgt. wie man bie Gebaue nach ber vortheilhafter ften Weltgegenderichten foll; welches der 23. mit einem besondern Wis die Windhaueren mennet. Golde unangenehme Muswichse muß man fich bier oft gefallen laffen. 6. 78 von der Wappung ber Rothbuchen, 3m libe Schnitte Gagge Heffe fich manches beffern, weil fich der Di einbildet, jede Pflanze babe ibre eigene besondere Mabrung, und dabet fen es vortheilhaft, mancherlen Baumarten neben einander miteben. Warum machfen auf einer Wiese so viele Urten Pflanzen unter 5) 2 eins

## 216 Physitalisch. Deton! Bibl. XIII. 1.

einander, fragt ber 3. wenn nicht alle Diefe eine verfchiebene Mabrung batten ? - Aber ift es leichter ju begreifen, wie aus Giner Mahrung in einer Pflanze ober auch in einem Thiere fo verschiebene Theile entftehn; 3. 28. Holy, Saft, Rinde, Gummi, Harz; Knos chen, Sare, Fleifch, Sorn u. f. w. ift es fage ich, leichter zu begreifen, wie alle biefe verfchiedenen Rorper aus Giner Rabrung ene ftehn tonnen, als wie aus Giner Rabrung vers fchiebene Oflanzen erwachfen ? Ben bem Bir derwillen wider eine grundliche Theorie, Die ohne Naturfunde nicht meglich ift, folte fich ber 3. nicht über die praftifchen Arbeiten bins aus magen. - 16. 129 fagt er felbit: Det Staat giebt uns Brod; wit find aber auch verbunden " bemfelben gu zeigen, bag mer noch etwas mehr wiffen, als Solger niebets Gebr mabr! Ein geschickret Schlagen. -Forfter muß fich zu feiner Bediemung, fo hut wie der Jurift; durch eine grandliche Theovit porbereitet haben; und is if wicht fein, bas S. M. foroft schiefe Blitte auf gelehrte Rette ner ded Korftwesens wirft's swiewohl ich ben bon Brocke nicht zu vertheibigen verlange, ber fich felbit wenig mit Matuerunbolabgenes Den batte.

#### XXXV.

Naturspstem aller bekanten in- und ausländischen Insekten. Nach dem System des Ritters Carl von Linne bearbeitet. Von Carl Gustav Jablonsky. Der Schmetterlinge erster Theil. Mit sechs illuminirten Rupsertafeln. Berlin 1783. 8. — 3 Thal.

😽 ine vorläufige Unzeige diefer groffen Uns ternehmung ift schon Biblioth. XII G. 614 gegeben. Berr Sablonefy gedenft die Beschreibung ber Infeften mit Abbildungen zu liefern, und zwar volständiger, als es bis: ber von jemanden geschebn ift. Den Unfang macht er mit den Schmetterlingen, doch foll auch nachstens ichon ber erfte Theil ber Rafer, neben dem zwenten, Theile ber Schmetterlinge Dem gegenwartigen ift ein Auffaß in Korm eines Briefes vorgefekt, worin Une leitung jum Fange, jur Erhaltung und Huf: bemahrung ber Infetten gegeben ift. findet darin febr viele brauchbare Megeln, boch wohl nicht so volständig, als manche ers warten mochten. Biele von andern gegebene aute Borfchlage find hier nicht berührt wor: den.

#### 118 Physitalisch=Deton. Bibl. XIII. r.

den, und wenige mochten wohl Neigung und Beit haben, so sorgfältig und umständlich ihre Samlung anzulegen; vielleicht wäre es gut gewesen, wenn auch auf diese Rücksicht ges nommen und ein etwas kurzeres Versahren angegeben wäre. Die Wartung der Naupen und die Ausbewahrung der Puppen ist besons ders volständig gelehrt, und auch erfahrne Entomologen werden gewiß daben manches neue sinden. Daß Puppen in warmen Zimsmern auch im Winter auskommen, wird ins zwischen vielen aus der Erfahrung bekant senn.

Rachst diesem Muffage folgen algemeine Betrachtungen über Die Raupen, morin febr ordentlich alles vereint geliefert ift, was die Beschaffenheit, Die Berschiedenheit, Die Les bensart und bas Wachsthum berfelben ber trift; boch ift eigentlich nur die Rede von den Raupen der Schmetterlinge. Diefen fpricht Der 23. ben Gebrauch ber Mugen ab. ber Gintheilung ber Raupen nach den Fuffen. Won ihrem Aufenthalte. Es fen ohne Mus: nahme mahr, daß aus ben Raupen, welche Die belleften und ichonften Farben haben, Schmetterlinge von febr einfarbigen Zeichnuns gen entstehen; dabingegen bie unansehnliche ften Raupen Die schönften Schmetterlinge wer: Die Zergliederung der Raupen nach bent . bem be Geer. S. 78 von den Schmefterlink gen, welche als Schmetterlinge überwintern, 3. B. Pap. antiops, jo, urticae u. a.

5: 97 von ben Duppen; ihrer Entfter bung, Berfcbiedenheit ber Bildung u. f. m. Die Berfuche, welche wegen ber Ausbunftung und des Athembolens ber Duppen gemacht worden. G. 129 Berfuch mitter Gintheilung ber Puppen. G. 137 von ben Feinden ber Puppen, und unter diesen auch G. 147 von bem Radenwurm. Die Bemerfung, daß ber Saft einiger Duppen giftig ift, ober doch menigftens beftige Entjundungen der Mugen vere urfact, S. 150 ift merkwurdig und fan jur Warnung dienen. S. 154 glaemeine Bee trachtung der Schmetterlinge, ihre Theile; Lebensart u. f. w. Erflarung ber Linne ifchen Eintheilung, und berjenigen, welche Sabrit cius gegeben bat. Der B. folgt ber erfterm

Die in diesem Theile beschriebenen und abgebildeten Arten sind: Priamus, Amphrisus, Remus mas & semina, and eine Abans berung benden Geschlechts, Helena, Amphimedon, Minos, Panthous, Pandarus, wos von hier die erste Abbildung gegeben ist, wies wohl sie in einigen Stucken etwas abzuweisthen und eine Abart zu senn scheint; Mennon, Laomedon, Androgens. Dieser Theil, hat

fethe Tofeln mit Abbildungen der Schmetters linge, benn die fiebente, Die nicht mit einer Rahl bezeichnet ift, dient jur Erflarung ber jum Sange und gur Erhaltung ber Infecten Raupen und Puppen nothigen Wertzeuge. find nicht abgebildet. Die Mahleren ift, wie ich glaube, fo, bag man baben jufrieden fenn Fan, fie ift gewen, und falt febr aut in Die Mugen. Diellineichnungen find vom S. Rris ger, dem jungen, ber ichon durch bas ichthnos togische Werk bes S. Doct. Bloch rubmlich befant ift; die Safeln aber find unter Aufficht Des S. Daniel Bergers, jum Theil auch von B. Bodnebr, der ebenfals die Tafeln fur S. Bloch geliefert bat, gestochen. Alle Rupfer baben Quartformat, und Die Raufer werden wohl thun, wenn fie folche in einen Quart band famlen wollen. Mit Abbilbungen ber Abarten will fich ber 33. nicht aufhalten, und auch nur felten, wenn es burchaus nothig ift, wird auch die untere Seite der Flugel vorges stellet. In der Borrede verfpricht ber 3. ein entomologisches Wörterbuch, morin alle aut überfebte teufiche Benennungen vorfommen follen, in einem der folgenden Theile-zu lies fern. Den Besigern der Buffonschen Das turgeschichte muß dieses neue Berf besonders angenehnt fenn, weil es ju berfelben bie Ene tomologie liffert, und fie dadurch Bofnung ju einer volftandigen Thiergeschichte erhalten : wies

### XXXV. Jablonsty Schmetterlinge 1. 121

wiewohl fonft frenlich dieses neue Werk von jener gang abgesondert ift.

#### XXXVI.

Caroli de Geer genera & species infectorum ex auctoris scriptis extraxit, digessit, latine quoad partem reddidit, & terminologiam insectorum Linneanam addidit Andreas Johan. Retzius, prof. reg. & botan. demonstrator Lundensis. Lipsiae 1783. 220 Seiten in 8. — ½ rthst.

er sel. de Geer hatte sich eine Eintheis lung der Entomologie entworsen, die wenig befant geworden, weil sie in dem koste baren Buche verbreitet ist, so daß man sie nur mit Mühe da heraus sinden kan. H. Prof. Ret hat diese übernommen. Er lies fert hier erstlich die algemeine Eintheilung, nächst dieser die Geschlechter und dann alle Arten, welche de Geer beschrieben hat. Uebers all sind die Kenzeichen lateinisch übersetzt, und die von de Geer gebrauchten franzosischen und darunter die Linneischen Namen benger sest worden. Die Anzahl aller Arten ist 1446,

Man hat also hierburch ein softematisches Register über bas vortrestiche Werf erhalten, welches aber auch benen dienen kan, die selbis ges nicht besigen.

#### XXXVII.

Plantae alpinae Carniolicae. Collegit et descripsit Hacquet, philos. & medic. doct. anatomiae, Chirurgicae artis atque obstetriciae prosess. Viennae sumptibus J. P. Kraus. 1782. 4 Bogen in Grosquart. — \(\frac{2}{3}\) rthstr.

oen Naturforschern langst durch viele wichtige Entdeckungen und Bemerkungen bes kant ist, liefert hier genaue Beschreibungen und vortrestiche Zeichnungen in natürlicher Grösse von Pflanzen, welche er zuerst auf den höchsten Gebürgen in Crain gefunden hat. Die Vorrede läßt noch eine Fortsesung host sen. Die hier gelieferten Pflanzen haben ihre Bennamen von den Dertern, wo sie gefunden worden, erhalten. Es sind folgende: Carlina wezka, die den Namen acaulis vielmehr vers dient, als diejenige Urt, welche kinne so ges nant hat, als welche zuweilen einen Schul

langen Stiel bat. Der B. wundert fich, Daß diese Pflanze der Beobachtung des Matthioli und Scopoli entagngen ift. Gie fan wie Artichoden verspeifet werden, und icheint Dazu des Unbaues werth zu fenn. brum kapela. Rhamnus hydriensis. Gentiana terglovensis, eine nabe Bermandtinn von G. pumila und acaulis. Oenanthe karsthia, Die der von Jacquin abgebilbeten Oon, pimpinelloides febr nabe fomt. Clathrus hydri-Leontodon terglouensis. Myofotis teglouensis, die B. Hacquet querft felbst in ben Beschäftigungen ber Berliner Raturf. Gefelsch. I für eine Aretia geholten bat. biosa trenta, die der transilvanica des Nacquin abnlich ift. Athamanta golaka. terglovensis. Carlina pola. Die Zeichnun: gen fullen funf febr groffe Lafeln, Die auf berlichem Papier febr fauber abgedruckt find, fo bag es einem fast lend thut, diese Tafeln nach dem Quartformat brechen zu laffen.

### XXXVIII.

P. T. Navier Gegengifte des Arseniks, agenden Sublimats, Spans grund und Bleies. Mit Anmerskungen von QBeigel. Zweyter Band. Greifswald. 1782. 206 Seiten in Grosoctav.

er erste Theil ist Biblioth. XII S. 302 angezeigt worden. Huch der zwente enthalt nicht allein beilfame Warnungen, fons bern auch nicht wenige neue chemische Bes merfungen. Man verfauft einen Teig wider bie Ragen, den man auf Brod fchmieren foll, und die Berfaufer versichern, daß er nichts gefährliches für die Menschen enthalte; aber wenn man ihn chemisch untersucht, entbedt man dennoch Urfenik darin. Den Liebhabern der Chemie werden die vielen Berfuche über Auflosung des Queckfilbers in allen Sauren und über beffen Vereinigung mit andern Mes talten angenchm fenn. Um Ende ift ein que tes Register. . Ben. Prof. Weigels Unmere fungen find auch ben diefem Theile lebrreich, obgleich nicht febr zahlreich.

### XXXIX.

Rueger Unterricht von Spähnkolben. wie felbige gefchwind tonnen verfertigt, und in Ersparung bes vies len Leberwertes ben allen Cangwerken und Runftgezeugen gu Anhebung ber Wasser mit Bortheil gebraucht werben : nebst einer 36 fchreibung von einer Spahnmuble. , worauf die zur Einsekung oder Be Lliederung gebachter Rolben gebert gen Spahne tonnen gezogen werben; erfteres angegeben und aufgesett von Carl Immanuel Loscher in Frenberg. Leipzig 1783. 3 20. gen in 8 und 1 Bogen Rupfer, Ingr. 4 pf.

de will aus diesentren Bogen keinen weits bieden fiene Auszug machen, aber est solte mir tieb senn, wenn ich geschickte Mannen, welche ben Bergwerken stehen, ober die sonst mit Basser Maschinen zu thunshaben, uns den Borschlag des Verfassers aufmerksam nus chen konel! Dieser besteht namliche dernit, daß man die Kolbenistatkeders mit den seinen bolgerhen Spahnen untlegen sall, welche von den

## 126 Physitalisch-Oeton. Bibl. XIII. 1.

ben Scheibenmachern und Ruttergimachern ges braucht werden, auch ehemals fat Pappe von Buchbindern gebraucht worden. . Gine Reich: unng erlautert biefen neuen Gebrauch ber Spahne. Die Bortheile find nicht gering. .Ein lederner Rolben fan faum unter a Thal. eingeseht werden, dabingegen ein Spahnfol: ben 6 pfen. oder bochftens I ggr. verlangt. Lange und oft wiederholte Berfuche haben bewies fen, daß ein folder Rolben geben bis gwolf Wochen bauert, und ba die ledertien von vis drolifchem Baffer oft iif 8 Stunden gerfreffen werden, fo leiben bingegen die Spabne nichts Davon. .. Eine zwenjahrige Erfahrung bat www gezeigt, daß nicht mehr Aufschlagemaffer als fonft nothig fen.

Ben dieser Gelegenheit hat der Verfasser eine Rachricht von der Verfertigung dieser Spähre gegeben, die desso mehr Dank vers dient, je weniger davon bisher befant gewes eseniske: Ich haberschom lauge gesticht, sine saudsührliche Beschreibung davon zu erhalten, undrich wünsche, daß auch die, welche nun Helbscher gegeben hat, von andern ergänzt werden migenis. Die einzige Nachricht, die mir bisher davonsvorgekommen ist, stehe in Dubamel von Sältung der Wälder. Nürns iberg 1766. 2 Ehreite in mit und zwar illis. 1818. Der Hobely identichster beschreibt, weicht doch in einigen Studen von demjenis gen, den Duhamel gefant hat, ab. Letterer wird auch durch eine Kurbel', die von zween Personen gehrehet wird, bewegt, dahingsgen H. Wischers Masching, die auch abgebisbet ist, von einem Wasserrabe getrieben wird. Wo werden dehn in Teutschland diese Spahne ans meisten und besten gemacht?

#### XL.

Samlung der wichtigsten Regeln is 1. Seinzigen Baumgartneren. Leipzig 1783.

Dogen in Berall '9 mgr.

per ungenante Verfasser, hat aus den ber ften Buchern von der Bauergucht, welche ihm bekant sind, und die er in der Borrede genant hat; die vornehmsten Regeln zusammen geschrieben, nim damit denen zu dienen, welche meder Geleginheit, noch Zuit haben, alle diese Schriften selbstigu lesen.

#### XLI.

Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Von J. C. Fueklin. Viertes Stück. 1782. 8. — 12 mgr.

Dit diesem Stucke ist nun der erste Band geendigt. Es enthalt folgende Mufe fabe: G. 333 Brn. Berbst Berbefferung Der entomologischen Fehler in Schroters Ub: Sandfungen. Di 344 Romer Benmage zur entomologischen Bucherfentnig, und zwar von ben Mablern und ihren Worfen. Bugleich eine Unweisung zu dem was ben Abbildung eines Jusets zu bemerfen ift. Die vorzüge Achte Met Der Rupferabbildungen ift Diejenias, welche, wie Sepps und Rnoche Abbildungen; größtentheils mit bem Ponce gearbeitet merben. Abdrucke Diefer Urt feben, weil mes wide Griche und Schraftrungen vorfommen, als so fie mit bem Pinfel gearbeitet und auf bas fanftefte vertrieben maren, woburch denn auch die Erleuchtung schoner wird, besonders wenn die Tafeln mit einer blaffen Grundfarbe, Die der hauptfarbe bes abgebildeten Infects am nachsten fomt, abgedruckt merden. ben feltnern entomologischen Buchern gebort: Recueil d'oiseaux, insectes & animaux d'après

près uan Kessel & autres grands maitres. Paris in länglicht Quart. S. 370 Berzeichnist der Salzburgischen Insecten von C. K. Ricker von Moll, Desterreichischem landmann. S. 390 ebendesselben Unmerkungen zu H. Doct. Panzer llusgabe des Boetschen Kasferwerks; sie betreffen vornehmlich einige noch nicht genug unterschiedene Kaser; 3. B. Scar. variabilis, auratus u. a. Dieses Stückhat ein Register über den ganzen Band, wors in alle genante Insecten ausgeführt sind.

#### XLIL

Auchio ber Insectengeschichte, herausgegeben von Joh. Caspar -Fuesly: Drittes Heft. Zurich 1783. — 1½ rthir,

ieses hest, worin Zeichnung, Stich und Mableren besonders schön gerathen sind, enthölt solgende Abbildungen. Tab, 13 Paussus, ein Kaser aus Dahl dillert, entomol.
Upsaliae 1775; diese Tasel ist nicht islumis
nirt. Tab, 14 Papilio celtis mit der Naune
und Puppe. Eben so auch Jab. 15: Phalaena fraxini, und ebendaselbst Phal, packs,
beren Ungerschied zwischen nupta und packs
von dem Bersasser, namlich herrn Hübiger
Dbys Geton Bibl. xiil Bist.

# ५३५ phianin, Beton Air. XIII. 1.

in halle, getehrt iff. Tab. 16 Phalaelia nock. domiduca. Tab. 17 Phal. geomet. ongnaria. Tab. 18 Leucospis dorfigera des Fabricius, nebst genauer Borstellung der Kentreithen die fes Geschlechts, Weithes von der Weste mertstich abweitht.

#### XEIII.

Magie, ober die Zauberkrafte der Natur, so auf den Nugen und die Belustigung angewandt worden, von Joh. Samuel Halle, Professor des Corps des Cadets in Berdin. Mit 9 Anpfertafelns Berlin 2783. 424 Seiten in 8. 13 Thal.

Duches sind so wie in Wieglebs naenricher Magie, die Dibliorb, XI & 126
angezeigt ist. Den Ansang machen die eleterischen Berustigungen, dann solgen die mos digen Spieletenen mit der Luft, mit Phosphos rus und andern themischen Gegenständen. Nachher Vorschriften zu Farben und Dinten. Allerlen Kunsteleven mit Schiesputver, mit Magnet, optische und mechanische Spielwere.

te, auch Juliet nach Regente Wieder allerion Rrantbeiten. Die Muswahl ift nicht abel, und an Materialien zu folden Gamtungen fan es nicht leicht fehlen. Sin und wieder fcheint der 23. manches verfucht zu baben: (4. 28. manches über die Luftarten, mo S. 80 eine fcreckliche Warnung vorfomt. Ale ihm ben Scheidung der brenbaren inftoren fein Sohn balf, frablie diefem die braufende mineralis fche Couve berpeftalt in die Augen. Dag iber ben dem graufamften Schmerze bas Genicht verging und Die großte Gefahr da mer, 46 auf immer zu verliehren. Durch lange forte gefehte Muftenung bes talten Quaffers mit Blenzucker, and des Badens der Mugen in Rolfwaffer, murde die Rothe endlich vertrie: ben, und die meiffe angebrante Bornbaut fchuppete fich ab., fo baß fain Schaben übrat Nach S. 171 hat auch der 3. Berfuche mit Schiefpulver, das nicht fnale len foll, angestellet, die er baselbst erzählt; und G. 178 liefet man, daß er so gar das Unglud gehabt bat, einige Jahre Geld und Dube benm Goldmachen ju verliehren; und er ertheilt desmegen Warnungen, Die gewiß jest nicht überflußig find, indem fich viele Rurften mit diefer Narheit und Betriegeren abgeben, und ihr Benfpiel gewiß noch mehr Thoren machen wird. Das chinefische Schats tenspiel, l'ombre chinoise, womit por einis 3 2 ger

## 132 Physitalisch-Oeton. Bibl. XIII. 1.

net Beit ein Mann berumjog, ift biet 6. 267 befdrieben, aber ju fury und fluchtig. Bil Ila folten Die Befchreibungen Doch volftanbia und werftandlich fenn; benn wenn fe gleich nur Poffen und Spielerenen betreffen, fo. perspricht boch ber Titel folche zu lehren, und eben desmegen wird bas Buch gefauft. 288 ift Bellefelbe Meilenzähler nur dem Ges Branche nach erflart, nicht aber beschrieben; und G. 407 ift die Galanterie Des Matrofen entweder nicht richtig, ober nicht volffandig erflart. Der Iltisfang, ben B. Wiegleb in feine Magie aufgenommen bat, und gewiß falsch ift, ift auch bier S. 335 wiederholet. Bucher find nur felten angeführt. Die Ruv: fer find gut, und sonderlich ift bas Zierbild Des Titels, welches ju der G. 232 befchries benen Gautelen gebort, recht artia.

#### XLIV.

Dekonomische Encyclopadie von J. G. Krunip. Berlin. Sechs und zwanzigster Theil von Huh bis Hur, nebst 5 Bogen Kupfer. 1782. Sies ben und zwanzigster Theil, von Hus bis Hy, mit 6½ Bogen Kupster. 1783.

Du den ausführlichsten Artifeln gehören folz agende. Subn, wo alles, was die Ere ziehung, Wartung und Rugung der Subner betrift, vorkomt; auch ist bier mohl die vole ftandigfte Samlung alles beffen, mas von der funftlichen Musbrutung gefdrieben ift, wogu, auch viele Zeichnungen geboren. Alles, mas fich von Bunben fagen lagt, ift gesamlet wore ben. Biele guts Barnungen in dem Artifel von der Bundsmuth. Bon der Thorbeit, ben fo genanten Wurm ju ichneiden. Preußischen muß solches nothwendig geschehn, und ber vereibete Burmfchneiber erhalt bafür 3 ggr. und giebt bagegen ein gebrucktes und schriftlich ausgefülletes Zeugniß aus, Daß bem hunde der Tolwurm genommen. Dieg Mittel nichts nuge, weis man im Preufs fischen frenlich mohl, aber weil dafür bezahlt wird, und bas Wurmichneiben verpachtet wird,

wird, fo bebalt man es als eine Ginnahme ben, und bas Dublicum tan es als eine auf Die Unterhaltung ber Sunde gelegte Abgabe ansehn. Uber biefe Abgabe mochte boch wohl beffer ohne diefe Qualeren der Thiere gebo: ben werden, jumal ba baburch der Glaube, als werde ein geschnittener Sund nicht toll. Die Leute wegen der fcbrecklichen Gefahr gu foralos macht. B. Rrunis bat fich inzwischen Darüber nicht fo deutlich erflaren mogen. Der Artifel Bure enthalt Betrachtungen, welche in der Polizen nuglich fenn konnen. Bas Desfals in Berlin ublich; ift bier aus den Galanterien von Berlin bengebracht wors ben. Auch von Berhutung ber beimlichen Bebnriben, des Rindermordes und anderen dus Diefer unfaubern Quelle entftebenden Uns atuckefallen. Allerlen juriftifche Fragen, wes den ber Rechte geschwangerter Dabaen. 807 ein Legitimations-Diplom von einem Raps ferl. Sof: und Pfalgrafen.

Im 27sten Theile sind die aussührlichsten Artifel: Susten, wo sehr viet nühliches für Menschen und Wieh gesagt ist. Sut, nebst Abbildung der Werkzeuge des Hutmachers. Sut und Trift. Syacinth, Stein und Blume dieses Namens. Sygrometex, Besschreibung, auch Abbildung der bekantesten Arten. Sypochondrie, eine sehr aussühre liche

liche Abhandlung, voll nühlicher Lehren zur Unterhaltung der Gestundheit. Unter Sypos thek findet man auch eine schähdare Nachricht von den Schlesischen Pfandscheinen.

#### XLV.

Bersuch einer Naturgeschichte ber Krabben und Krebse von J. F. AB. Herbst. Zwentes und drittes Heft. Latich 1783. 4.

S ift mir ungemein angenehm die Fortsetz jung diefes schonen Werks anzeigen zu tonnen, beffen Ginrichtung ichon in vorigem Bande her Biblioth. G. 459 angegeben ift. Jest hahen wir die Bogen M big mit R und Die Tofeln 2, 3, 4, 5 erhalten. Jedes Seff koffet mit illuminirten Safeln 1 riblr. 12 gt. Die hier und mit schmarzen Tafeln I ribit. porfommenden Urten find Cancer nucleus, punctatus, Die der B. in einerlen Unterabe theilung fest, indem ibm die linne ifchen Une terscheidungszeichen unrichtig zu fenn scheinen. C. craniglaris, Deffen Berfteinerung mir Doch nicht fo' fonderbar oder unerflarlich, als bem S. B. fcheint. Ich menne, daß ein eifens schüßiger Sand mit etwas Thon vermischt, in den hoblen Korper gedrungen if, welches,

ba fich bas Thier in ben Sand grabe, leicht gefchehn tan. Der B. made aus ber tinne is fchen Urt zwo Arten'; benn bie Zeichnung bes Seba 3 2. 19 Fig. 1'1, 12 fieht er für gang verschieden an, nennet sie. C. porcellaneus und bat fie nach ber Ratur abgebildet. pisum bat boch oft bas Schild von ber Breite eines halben rheinlandischen Bolles. C. hexapus hat boch murflich acht Ruffel; wiewohl Das hinterfte Paar febr flein ift, welches aber auch ben mehrern Arten vorfomt. Micht felten verbeffert S. Berbft betrachtliche Fehler im Linne und Fabricius, befonders in Une führung der vorhandenen Abbildungen. Zab. 2 Fig. 27 C. pinnophylax, fan doch wehl nicht diejenige Urt fenn, welche Ariftoteles gefant bat, ba jene nur in Umerifa und zwar nicht in Pinna, fondern in der lazarus: Rlope be gefunden worden. Der fonderbare C. cylindricus des Fabricius ift bier nach ber Ratur abgebildet. C. tohuicrustatus, eine neue Art, welche die Vorganger zu Graplus gerechnet bas C. depressus des Kabricius nach ber Matur abgebildet. Eine ausführliche lesense wurdige Rachricht von C. ruricola, von bem auch zwo Abbildungen gegeben find, beren eine einen halben Bogen einnimt. Die Schils berung der Reifen Diefer fonderbgren Thiere ift bem B. febr gut gerathen, inzwischen argiwohnet er felbft, daß vielleicht die Enabhun: aen

## XLV. Serbst Clarutgesth. d. Rrebse. 137

gen übertrieben find. Ben C. floridus find viele Widersprüche bemerklich gemacht worden. C. coralliqus, den Fabritius zu floridus ges zählt hat, ist hier genau nach der Natur abs gebildet: Solche Arten, welche zwar von Reisebeschreibern genant, aber nicht volständig beschrieben sind, hat H. Herbst am Ends jeder Abtheilung, wohin sie zu gehören scheiden, angeführt.

#### XLVI.

Des H. von Buffon Naturgeschichte ber vierfüßigen Thiere; mit Ansmerkungen vermehrt durch Bernh. Christian Otto, Professor in Greifswald. Berlin 1783. siebenster Band 335 Seiten in 8. Achter Band 254 Seiten.

Fortsetung dieses angenehmen und nühlichen Werks, wovon der lette Theil Bis blioth. XI S. 105 angezeigt ist. Da H. Forster sich von der weitern Besorgung los gesagt hat, so war es in der That ein grosses Gluck, daß sie von H. D. bessen grundliche Kentuiß der Naturgeschichte überal bekant ist,

## 138 Physicalistic Defon. Phys. XIII. 1.

Abernommen mard. Er hat, so wie seine Borganger, die Fehler des Franzosen berichtigt, und manche schone Zusäße gemacht, wiewohl diese Theile solche Thiere enthalten, die ein Naturalist in Europa zu beobsachten seinen Gelegenheit hat. Dahin gehörten die Vamppre, fliegende Sichharn, posits Vallas die Beschreibung der Ausischen Art hinzugeseht ist; die Ameiseafresser; die Gürtelthiere. Dieser Theil hat 28 Kupferstafetn.

Der achte hat. Die Beschichte des Paca, Prossum oder Beutelthiers, und deffen Bers wattbier, und bann die tesenswichtige Besschreibung des Elephanten. Diefer Theil bat 14 Kupfertafeln.

191

XLVII.

# XLVIL

Brn. Hofr. J. C. Schubatt prattifther Erweis, daß alle Schaferenen ohne die aufferft nachtheilige Erift und Sutung bestehen tonnen, und diese abzuschaffen, die Futterung ber Schafe aber in Borben auf dem Betde, im Sofe und im Stalle einzuführen fen. in der Müllerschen Buchhandlung. - 20 Seiten in 8.

Se ichickt fich frenlich nicht, aus einer - Schrift, Diermur 2 ggr. toftet und in allen Buchladen ju haben ift; einen weitlaufe tigen Auszug zu machen ; aber ich wünsche febr, baf boch Diese turge Ungeige Landmirthe, wetche Sabigfeit und Muth zu mahren bemahr: ten Berbefferungen haben, veranlaffen moge, Diefen Muffag felbft ju lefen und ju prufen. Die immer noch die Aufhebung ber Brache megen ber Schaferenen für unmuglich gehals ten haben, werden bier vollige Befriedigung finden. Der 23. ergablt bas Benfpiel bes S. Amemann Solzbaufen ju Grobzig im Deffaus ifchen, weicher burch bie fo genante Stalle futterung und burch Ginführne Des Rlees baues

## 140 Physitalisch-Oeton. Bibl. XIII. 1.

baues Vortheile gewonnen hat, die Verwuns derung und ben vernünftigen Mannern, des nen nicht die Hande gebunden find, Nachas mung erregen mussen. Hier findet man eine Sinrichtung, wodurch jedem Bauer die Freys heit und Möglichkeit Schafe zu halten, ges währt wird, und woben die Schafe jährlich zweymal, oder doch wenigstens in 2 Jahren dreymal, lammen können. Ucht Woschen nach der tamzeit können die Mutterschafe gemolken werden. — Aber ware es nicht woch vortheilhafterer, wenn man ben den Schaferepen die Milchnuhung ganzlich aufs gabe?

### XLVIIL

Bentrage zur nahern Kentniß des Schweizerlandes. Won S. Rusdolf Schinz, Pfr. zu II. Erstes Heft. Zürich 1783. 8½ Bogen in 8.

er B. welcher fagt, er fen kein Gelehre ter, will nur solche Nachrichten und Beobachtungen liefern, welche er auf seinen vielen Reisen, die er meistens zu Fuß ges macht hat, gesamlet hat. Er verspricht keis ne Untersuchungen in der Naturlehre ober

#### XLVIII. Sching Reneniß d. Schweig. 141

Maturgefchichte, feine in der Diplomatif. Siftorie, Politif, fondern nur Unzeigen deß fen, was ihm mertwurdig geschienen, woben er vornehmlich auf feine landsleuthe Rudficht nehmen will. Den Unfang macht er mit ben nordlichen Granzen bes nun zur Schweiß ges borigen Italiens, und zwar zuerst mit dem Botthards : Beburge. Sitten und Lebensart ber Urferer. Im Urferer Thal find, nach G. 42, ebemals feine Schnecken gewesen; aber man bat in neuern Beiten ein Paar gafe fer voll derfelben aus Teutschland fommen. und folche dafelbft austriechen laffen, um fie jur Saftenzeit verfpeifen ju tonnen. Das That voll von Schnecken. S. si vom Gee Lazendro. Armselige Italiener flettern mit lebensgefahr auf bem Gottbard berum um Gemfen und Murmelthiere ju ichieffen, und Ernstalle ju fuchen. Bom lett genanten Thiere liefet man G. 65 einige Rachrichten. Der 28. fand in einem , bas er ofnete, viele Muf dem Gotthard ift ein Bandmarmer. Spithal ober Wirthshaus, worin arme Reis fende fren bewirthet werden; die Bahl derfels ben beläuft sich in gemeinen Jahren auf 4000. Man weis, daß ein folches Saus ichon im funfzehnten Jahrhunderte da gemefen iff. Denn jur Zeit des Conciliums ju Bafel ward ein Chorberr dabin geschickt, um die aus Itas tien antommenden Bischofe und andere Ders foneis

#### 142 Physitalifch Deton Dibl. XIII. i.

fonen aufznnehmen und bafeloft zu bewiethen. Die Rapuginer, welche dort ein Soffitium Baben, werden von dem B. wegen ihrer Rett: lichfeit und Billigfeit gerühmt. Gie nieffen in diefem rauben Orte oft 17 bis 20 Jahre Bleiben, icheinen aber nicht ungern da zu fenn, weil fie von den religiofen Dabfeligkeiten, wos Durth fich ihr Drben auszuzeichnen fucht, Beftenet find. Sie Durfen im Binter Gtrum: pfe und Schuhe anziehen, fie find wicht ge-Batten, nachts ju Chor ju gebn, fie baben Erlaubniß Geld zu nehmen und Wertehr und Wandel ju treiben. Dach dem Berichte Der Rapuziner tan man bie Zahl der vorbepred femben Menfchen in einem Jahre fo beffint: men, daß zwischen 4 und funf toufend 3ins liener über Diefen Berg nach Ceutstland, Solland, England und Frankreich im Refits Unge gehn, davon ein groffer Theil aus ben italienifchen Schweizer: Bogtenen und won Langenfee ber, als Handwerker iht Gred in Der Brembe fuchen. Im Herbft hingegen zies ben faft eben fo viele Denfchen von ber reuts ichen Geite bimitber auf Die Lauiffer Deffe. Ferner ungefahr 200 Refenten in Reavollta: Hische Dabstliche und Piemonteffche Dien-Re; 150 Schweizer Dfficire, die ins Buter: land und aus Diefem gu ihren Regimentern Auffer diefen gablt man ein Jahr ins andere gerechnet gegen fo Perfonen, bie als Mature

### ALVIII: Sching Rentniß b. Schweig. 443

Maturfundiger, Botanifet ober liebbaber ber Maturfunde oder ihres leeten Beranukens willen ben Berg befteinen. Rerner gegen 5000 Menschen, welche als Raufleute ober als Balfahrer nach Ginfiedeln ober Rom und Loretto den Weg machen. Endlich führen auch die Schweizetischen Syndicate in ben jenfeit dem Gottbard gelegenen italienifchen Wogtenen, Die Besuche ben ben Landvogten und ben Studir : Unftalten ju Manland, auch Die Drozeß: Sucht ein Paar bundert Menfchen burch Diefe Bergwufte. - Bols fe find bort nicht; und in in Jahren bat man nut einen Baren gefebn. Det Ummers gener Vomt felten fo boch binduff. ' Mur Murs melthiere und Bemfen find dort einheimisch. 6. 106 riteffe ich eine Beschreibung und Albe Bildting berfenigen Dorgerufte bber Garben: Dittren, Die bort Releatia beffen, und beren im legten Bande G. 68 hebacht ift, ant Eb ift ein Bernft aus fenfrecht eingeschlattenen Pfablen, Die mit weinlauftigen Querffangen Derbunden find; über biefe Ctangen wird bas in ffeine Garben gebundene Getreibe, fchiebte meife, wie ben einem Gerbhouthe fo uber eils ander gegenfet, bag bie obere Ghithe alle: mal bie untere wiber ben Regen beltt. Wenn Regen vermuthet wird, fo wird auch mobil uber bie berfte Schrichte ein leithtes Gerche bach geftenter. Schenitzer bat auch Ihren Bil:

fe Unftalt in seinen Bergreifen beschrieben. — Die Fortsehung biefer Rachrichten wird gee' wif von febr vielen gewunscht werden.

#### XLIX.

Oeconomia forensis ober kurzer Inbegriff dersenigen landwirthschaftlichen Wahrheiten, welche allen,
sowohl hohen als niedrigen Gerichts Personen zu wissen nöthig.
Siebenter Band. Berliu 1782.
572 Seiten in 4. — 3 rthl.

per 33. der sich bisher alle Muhe gegeben hat, die Arbeiten der Gelehrten jur Ausbesserung und Ausbreitung der ökonomisschen Wissenschaften zu verschreien und zu verschreien und zu verhöhnen, und der se so oft gesagt hat, daß nur Praktiker tehrer senn kanten, unternime hier frenwillig und unvermuthet einen Unterricht zur Forstwissenschaft, ohne Forster gewes sen zu senn, und mit dem Geständniß, daß er sich daben blos die Ordnung und ben Justammenhang, worin er die Materien vortras ge, anmgasse, oder mit andern Worten, daß er alles aus den bekanten Schriften seiner Worganger zusammengetragen und solches nach

nath feiner Weise umgegebeitet babe. ift nicht zu vermuthen, daß ber 33. in bem. Glauben ftebe, als übernehme er eine fruchts lofa Arbeit, und besmegen fan man biefe Ausarbeitung ber Forftwiffenschaft als eine ftarfe Widerlegung feiner ebemaligen - Bes bauptungen anfebn. Was ber M unter Dies. fen Umfanden far die Forftwissenschaft lein ften fan, das merden gewiß Gelebutemponigs ftens eben fo gut leiften tonnen. Ich sage gang dreift: wenigstens; benn ein grundlis cher Belehrter murde boch, wenn er ein Gys ftem der Forstwissenschaft schreiben moltes Rentnig der nachsten Bulfemiffenschaften, 2. B. ber Botanif und Mineralogie; befigene Aber diese fehlen dem B. ganglich, nud man merft diefen Mangel gar frub; gleich ba me die Rede von den verschiedenen Madelbolgern ift, deren Unterschied der 23. nicht gu bestime men weis, desmegen auch eingembigen leften ameifelhaft fenn fan, ob er eben die Ifre bond te, von ber ber B. rebet. Diefem Mangel botanischer Kentniß ist auch bag fatichen lies theil mulchreiben, welches in Think . Bett komte namlich daß der Unbau fermben Solle arten ein bloffes Spielmerk fen ber Frentich war es dem B. rathfam, fich nicht auf die fromden Urten gingulaffen guaber furchieinen folden Machtspruch batte er, fich pengie miche los machen follen .- ... Namefonierman benn Phyl. Deton. Sibl. XIII 3. 1 St. mobl, wohl', nachden fieben Quartbande von der deconom forent und so viele andere Bucher glucklich abgegangen sind, von dem V. das Geständnis erwatten, daß er gelehrten teht tern der kandwirthschaft zu nahe gethan habe, und daß der biosse Praktiket gewiß nicht der grundliche Schriftsteller für seine Wissenschaft son könne. Dieß Geständnis wurde num ohne allen Rachtheil geschehen können.

Inzwischen ift meine Mennung feinestbes des, burch diefe Borerinnerung ben Werth Diefes fiebenten Theils herunter ju fegen; viels mehr gestebe ich, bag er viel lebrreiches ents balt, indem ber 23. gute Quellen gemablet und bas gefchopfte recht gut verarbeitet bat. Lefer, welche fich nicht gar tief in die Forst-Wiffenschaft einkaffen tonnen bber wollen, wers Den bier bas feichtefte und gemeinnuglichfte febr deutlich abgehandelt finden. Der Une fang ift mit den Radelbaumen gemacht, gu Deren Ansaat ber B. Lasreifer ober Gamens baume fteben zu laffen anrath. Biel werben folche einzeln ftebende Madelbaume nicht nuts gen; 'ingwifchen baben wir fo gar Forftordnuns gen, in welchen fie vorgeschrieben find. Die Anbauung bes Bacholderstrauche wird S: 93 febr einpfohlen. Dag bie Blanter Des Tarus wuffflich giftig find, wie ber B. aus ether einzelnen Gefahrung nicht ficher behaup! 174.

ten mag, ift febr zuverläßig; wiewohl einige neuere es wiederum zweifelhaft gemacht bas Ben ben Eichbaumen find Die verschies denen Arten der Mugung febr gut verglichen; 2. 3. unter welchen Umftanden es portheils bafter fen, auf den Solwerfauf oder auf die Cichelmaft ju achten. G. 142 wird verfie chert, daß die mit Buchweißen gemafteten Banfe gar nicht jum Rauchern tuchtig fenn, weil das Rett auslaufe. Der B. glaubt des: wegen einige Mebnlichkeit zwischen Buchnuse fen und Buchweißen zu bemerfen. Mach der Erfahrung eines alten Schafers foll gur Laub: futterung das taub vom Raulbaum das beste fenn, nachst diefem das Laub von Lindenbaumen; alsdann Ruftern, Aborn, Pappeln und Weiden; viel schlechter fen das Laub von Bus chen, und noch schlechter bas von Gichen. S. 210 wo von Birfen Die Rebe ift, wird angemerkt, bag man in einigen Begenden bie burren Stauden von Benfuß zu Befen ges C. 292 von Schakung der Holze braucht. bedürfniß in der Landwirthschaft; 3. 33. wie viel jum Brauen erfoderlich fen. Vorschläs ge, ben Streitigfeiten über bas Solzungse recht der Unterthanen vorzubeugen. Die Rede von den verschiedenen Rugungen ift, liefet man viele aute Betrachtungen über Uns legung ber Glashutten, Die frenlich feltenet werden muffen. Mach des B. Borstellung mur:

wurden sie überall nach Eintheilung der Pals bungen in Gehane wegfallen. Einige Wars nungen wider die Betriegerenen der Sages muller. Von der Jagd. Die landesherlis ihen Forster berechnen der Kasse sür jeden ges schossen hirsch vier Thaler, weil sie ihn aber zerlegen und die Braten einzeln verkaufen, so bringen sie ihn auf 6 bis 7 Thaler aus.

Die Forstwissenschaft ift in diesem Bande noch nicht geendigt. Der achte, der ein als gemeines Regifter erhalten foll, wird verschies Dene ftreitige Ralle, Die benm Forstwefen vors zutommen pflegen, abbandeln. Uebrigens . ift diefer fiebente Band auch unter einem befondern Titel einzeln zu haben: Theoretische praktische Anleitung zur neuern Korst wissenschaft, zum besondern Gebrauch der Drivat : Waldeigenthumer und deren Sorstbedienten. Von dem Verfasser der veconomia forensis. Berlin 1783. in 4. fem befondern Abdrucke ift eine eigene Borrede vorgefest worden, bingegen fehlet alles was den Busammenhang mit den erftern Bam ben der Oecon. forenfis ausmacht. Um Ende ift noch eine Abtheilung, welche etwas mehr als zwen Bogen einnimt, angehenfet, name lich von ben Eigenschaften und Pflichten ber. Rorftbedienten, womit benn biefe Unleitung jur Forstwiffenschaft ganglich geschloffen ift. Denn

Denn ber nachste achte Band ber Occon. for renfis, foll fein Theil ber Korstwissenschaft merben. ba er nur ftreitige Salle enthalten foll.

#### L.

Friedrich August Ludwig Burgedorf, R. Preußischen Forstrathes der Mittel = und Ukermark, Berluch einer volltandigen Geschichte vorzüglicher Holzarten, in fostematischen Abhandlungen zur Erweiterung ber Naturkunde und Rorfthaushaltungs = Wissenschaft. Mit einer Worrebe von J. G. Gles ditich. Erfter und einleitender Theil. Die Buche. Mit 27 Rupfertafeln. Berlin 1783. 492 Seiten in 4.

ieses Werk wird, wenn es zu Ende ges brache fenn wird, alle bisherige Unleis tungen jur Forftwiffenschaft, burch Bolftans Diafeit und Doutlichfeit, auch durch die Bers einbarung foftematifcher Rentnig mit eigenen Beobachtungen und Erfahrungen, weit übers treffett. A Der Bu B. welcher mit ber Botas nif und beni worigen Sulfowiffenschaften ges 1 4448

nan befant ift, will in befondern Abbandluns gen die Rentniß, die Wartung und Die Muts ung einer jeden Baumart lebren, und wo es nothig ift, burch volftandige Abbildungen erlautern, fo daß man bier alles, mas fonft in febr vielen Buchern gerftreuet ift, vereinigt antreffen wird. Diefer erfte Theil ift der Buche gewidmet, und bient bem gangen Werfe zu einer Ginleitung, weil namlich bier viele algemeine Lehren, auch Runftworter, gelegentlich bengebracht find: Der erfte Abs fchuitt bandelt vom Mamen, Baterlande und Stande der Buche; der zwente vom Anbau: ber britte von ben naturlichen Gigenfchaften, von ben Bluthen, Samen, Bachsthume; det vierte von den jufalligen Begebenheiten und ben baraus entftebenden Folgen; ber funfe, te vom Gebrauche Diefer Solzart und der feche fle von der Schagung und den Kehlern, Die in Buchwaldungen oft begangen werden.

Im ersten Abschnitte findet man einen Uns schlag der Kosten zur Besäung einer-Fläche mit Buchen Gamen, Ist diese Fläche ganz fren, so daß die jungen Baumchen weder wider Frost noch Hise Schuß haben, so bleibt die Aussaat allemal mislich, und das Getreip de, welches man deskals mit auszusäen pflegt, leistet nicht hinkingliche Huse. Der B. ber hauptet aus eigener Erfahrung, daß es am sichersten sep, den Plat im herbste mit Salele mit Gasele mit Gase

niffen zu besteden und im Fruhiabre die Buch Edern in Die Erbe ju bringen. Bas ben Berpflanzung der jungen Stamme beobache tet werden muß, findet man bier febr volftans Der 3. laft niemals einen Dia aelebrt. Baum einsegen, obne die Erde vorher recht ftarf angeschlamt zu baben. Die Pfable. welche neben ben jungen Baumen eingesteckt werben, follen an der Mordfeite eingesteckt merden. S. 116 findet man die Gintheilung Der Baume und Straucher, welche ichon aus Rrunin oton. Encyclop. B. 24 vielen bes fant fenn wird, und die gewiß febr bequem furs Bedachtniß ift. Raft wie Bill bat ber 23. alle Theile des Baums, auch die innern Theile bes Solzes, zerlegt und besonders abs gebildet, woben zuweilen frenlich Sypothefen mit unterlaufen. Die Urfache, warum die Blatter abfallen, fen die Ausbildung des Die Entwickelung des Reims und Anofvens. Das erfte Wachsthum ift febr aut beschrieben worden; bann bas Abfterben bes Baums, Einige abgebildete Solztafeln zeigen, wie die Werganglichkeit des Holzes anfangt und forte gebt, und wie endlich der fo genante Bundet und das mulmichte Solz entsteht. Bon ben bofen Bufallen der Baume, auch den Krants beiten. Much nach des 23. Urtheile entfteht Meblebau aus ben ausschwißenden Gaften, weiche aber bald schadliche Infetten anlocken. Múr: R A 12. 2

#### 372 Physitalische Deton. Bibl. XIII. r.

Wurfungen bes Froftes und der Bige. 3n Der Erflarung Der Entftebung der Abarten. nimt ber B. eine Erdfaure ju Sulfe, und res Det viel von Aneignung des Homogenen; und bier falt es febr deutlich in die Mugen, daß Der B. feine Lefer ichon burch viele gute Beobachtungen fo febr verwöhnt bat, daß ibnen leere Spoothefen diefer Art nicht mehr behagen. Die braunen und fcheckichten Abs arten find fauber abgebildet. Ginige Stams me der erften Urt find mir ben ber nebelreis then Durre diefes Commers wieder gang grun geworden; und Diefer Uebergang aus braun in dunkelgrun dauerte nur ein Paar Bochen. S. 273 folgt der Schaden von Inseften, des ren bier 15 genant und mit ihren Raupen abgebildet find. Darunter ift Dermestes polygraphus, der sich auch an der Eller, Bet. alnus, aufhalt, boch ift er in unfern Balbern noch nicht so häufig, als fein Bermandter, D. typographus, in unsern Radelwaldern am Bur Beit ber Bluthe folte man in Harze. ber Rabe nicht bas Berfohlen erlauben, weil Der Rauch die Befruchtung hindert. 303 von den Schwammen und Dofen, von Benen bier ber Feuerschwamm, Bunders fcwamm abgebilbet ift. Mistel ist Rig. 84 febr qut vorgestellet. Rachft bem alle Ber anderungen, die bas Buchen Boly burch Raus lung leidet; auch das versteinerte Solrift nicht

vergeffen worden. Aber zweckmaßiger und nuklicher ift der Abschnitt G. 357 von der Mugung der Buche; von den Gerathen, die Daraus geriffen, gespalten ober geschnitten werden follen. G. 392 wird einer groffen Schneidemuble gedacht, die zu Stettin für 12246 rehl. für Rechnung eines Kaufmans nes erbauet ift, worauf die langften und ftarfe ften Baume, auf einmal in viele beliebige Theile zerschnitten werden. Es ift zu bedans ren, daß der 23. davon feine Riffe bat liefern S. 395 finde ich ben Mamen der fonnen. im vorigen Bande G. 573 empfohlenen Beys trage zur Sorstwissenschaft aus der Geos metrie, B. Sennert. S. 398 von den juns Schifbau dienlichen Solzern. Bon Musros bung der Stubben, und deren Berftuckung. woben ich die tefer an das febr bequeme, von B. v. B. angegebene und von B. Krunis in Encyclopad. 3 S. 253 und 24 S. 610 und 972 beschriebene und abgebildete Werts zeug erinnere. Bon Berfohlung des holges in ftebenden Meilern, mit Berweisung auf Die febr deutlichen Abbildungen in Cramers Unweifung jum Forstwefen. Bon Potafches fiederen Rugung der Eckern ju Mehl, wels ches aut zu Speifen, Ruchen, auch vermengt mit Roggen: oden Weißen : Mebl. jum Bros de senn soll. Etwas vom Deble, auch vont der Mast. Wenn die Schweine feist werden,

fo fan man rechnen, daß jedes im Durche fchnitte geschäft, 2 Degen Edern taglich auffrift. Um Ende ift eine fleine Unleitung sur Schakung ber Waldungen gegeben, mo Dann auch von ber Ginrichtung Der Bebaue neredet ift. Bon einem fo grundlichen Kens ner der Korstwiffenschaft wird jeder erwarten, daß er wider die bochst schadliche Raad nachs drucklich eifere; wer ja Wild jagen will und muß, der lege Bebege an, und opfre nicht Die Waldungen der Dachwelt seinem Zeitvers treibe auf. Der B. beruft fich bin und wies. Der auf seine Bestrage zur Prweiterung der Korstwissenschaft: Berlin 1780, wels che mir noch nicht befant geworden find, aber aewiß lebrreich fenn werden. Die Zeichnuns gen ju den Rupfertafeln bat ber B. felbft nach Der Natur gemacht und ausgemakt. Der Preis eines Eremplars von diesem Theile mit einer fo getreuen und feinen Musmalung, daß man fie gewiß schon nennen kan, war, ben Bors ausbezahlung, 5 Thr. 12 ggr; aber eines Gremplars mit Schwarzen Abbrucken, 3 rible. 8 ggr. Diefer Theil ift dem wurflichen Die nister, Rrenberen von der Schulenburg, Defe fen Bildniß man bier findet, jugeeignet. Prof. Gleditsch bat in der Vorrede den Werth Diefes Werfs, deffen Fortfegung febr ju muns fchen ift, genau bestimt.

# Physikalisch-ökonomische

# Bibliothet.

worinn

von den neuesten Büchern,

welche

die Naturgeschichte, Naturlehre

Land : und Stadtwirthschaft

Buverlässige und vollständige Nachrichten ertheilet werden.

Dreyzehnten Bandes zweytes Stud.

Gottingen, im Verlag ber Wittme Bandenhoef. \* 784.





.

\*\*\* 11 11 ·

\* \* \*1

.

# Inhalt

## bes brengehnten Banbes zwenten Stucks,

| 1.25                                    |        |
|-----------------------------------------|--------|
| I. Description générale & particuliere  | de la  |
|                                         | 3. IST |
| II. Tabula affinitatum animalium; au    |        |
| ctore Ioh. Hermann.                     | 162    |
| III Traité de maladies des grains pa    | ar     |
| l'abbé Tessier.                         | 168    |
| IV. J. P. von Carost über die Erzeu     |        |
| gung des Riefels und des Quarges        | · 177  |
| V. Ueber die Ungertrenlichkeit der teut | - 7 7  |
| fcen Bauer : Guter.                     | 175    |
| VI. J. G. Schneider Naturgeschicht      | . *()  |
| der Schildfroten                        |        |
| VII. Deodat de Dolomieu Reise nach      | 177    |
|                                         | •      |
| den Liparischen Inseln.                 | 182    |
| VIII. S. L. Manger Nachricht von den    |        |
| neuen Grundbaue ju Potsdam. Erftes      |        |
| Stud.                                   | 189    |
| 1X. Saggio d'iffituzioni d'agricoltura. | 192    |
| X. Berliner Bentrage zur Landwirth:     |        |
| schaftswissenschaft. Sechster Band.     | 193    |
| XI. J. L. Schubart okonomische cames    |        |
| ralistische Schriften.                  | 195    |
| XII. Rulfs von der vortheilhaftesten    |        |
| - Einrichtung der Werk, und Zucht       | :      |
| baufer.                                 | 197    |
| XIII, Geschichte meiner Bienen.         | 199    |
|                                         |        |
| X                                       | XIV.   |
|                                         |        |

# Inbalt.

| XIV. Monatliche Bentrage zur Bilbung  |      |
|---------------------------------------|------|
| und Unterhaltung des Burgers und      |      |
|                                       | 203  |
| XV. J. Beckmann Bentrage jur Detos    | •    |
| nomie, Technologie u. f. w. 7ter und  |      |
| 8ter Theil.                           | 205  |
| XVI. Lueder botanischpraktische Luste | ٠,   |
| gartneren. 1.                         | 208  |
| XVII. Die neuere wilde Baumzucht; in  |      |
| einem alphabetischen und spftematis   | . •  |
| fcen Berzeichniß.                     | 210  |
| XVIII. Memoirs of agriculture by Ro-  | · ·  |
| bert Dosse. Vol. III.                 | 212  |
| XIX. Correspondence rurale par M, de  | ,    |
| la Bretonnerie,                       | 217  |
| XX, Cours complet d'agriculture, ou   |      |
| dictionnaire d'agriculture par Ro-    |      |
| zier, Tome III.                       | 220  |
| XXI. Meue Mordische Bentrage. Wiers   |      |
| ter Band.                             | 22[  |
| XXII. Baron von Lamotte Bentrage      | ٠.   |
| zur Cameralmiffenschaft.              | 226  |
| XXIII. Voyage autour du monde par     |      |
| M, de Pogés.                          | 226  |
| XXIV. Marat Entheckungen über bas     | •    |
| Licht.                                | 230  |
| XXV. Sonnerat Reise nach Ostindien    | 1    |
| und China. Zwenter Band               | 23 Į |
| XXVI. Ricards Handbuch der Kauf-      | •    |
| leute. Erster Band.                   | 239  |
| X                                     | ζVЦ, |

## Inbalt.

| XXVII. Abhandlungen ber Sallifchen naturforschenden Gefelfchaft. r. S. |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| XXVIII. Schriften ber Leipziger ofono:                                 |                    |
| mischen Societat. 5.                                                   | 243                |
| XXIX. Abhandlungen ber Schwedischen                                    | - TJ .             |
| Afademie. 40.                                                          | 245                |
| XXX. leben des von Brenkenhof.                                         | 248                |
| XXXI. Frobing Calender fürs Bolf.                                      | 257.               |
| XXXII. Icones plantarum medicinalium.                                  | 258                |
| XXXIII. Dobm über die burgerliche                                      |                    |
| Berbefferung der Juden. 2.                                             | 260                |
| XXXIV. Rerum naturalium historia, exis-                                | ?                  |
| stentium in Museo Kircheriano, Pars                                    |                    |
| , fecunda,                                                             | 263                |
| XXXV. Hibelaters Softem bes Carisa                                     | , <del>, ,</del> , |
| baber Sinters.                                                         | 269                |
| XXXVI. Cappel Berzeichniß ber um                                       |                    |
| Belmftedt wild machfenden Pflanzen.                                    | 272                |
| XXXVII. Dekonomisch . praktische. 26:                                  |                    |
| handlungen für Schwaben von Said.                                      | 273                |
| XXXVIII. Kongl. Götheborgska weten-                                    | -13                |
| skaps och witterhets samhällets hand-                                  | •                  |
| lingar.                                                                | 275                |
| XXXIX. Physiographiska sälskapets hand-                                | -,,                |
| lingar.                                                                | 276                |
| XL. J. Beckmann Grundfage ber teuts                                    |                    |
| schen Landwirthschaft.                                                 | 284                |
| XLI. Trew plantae rariores. Decas II.                                  | 285                |
| XLII. Voyage de M. le Gentil. vol. 2.                                  | 292                |
| Title A alago do Mr. in Chinaire Agr. We                               | -/-                |
|                                                                        |                    |

### Inbabt.

| XLIII. Die teutschen Giftpflanzen bes     | gg: y e |
|-------------------------------------------|---------|
| oc schrieben von Balle.                   | . 298   |
| . XLIV. Serbst Naturgeschichte der Krebse | . 299   |
| XLV. Suefly Urchiv der Infettengeschichte | . 300   |
| XLVI. Voyage de M. de Kerguelen.          |         |
| XLVII. L'ecole du jardin fruitier. Par    |         |
| M. de la Bretonnerie.                     | 304     |
| XLVIII. Nuovo giornale d'Italia. Tom.     | •       |
| · I-VI.                                   | 306     |
| XLIX.: Bruggemann Befchreibung bes        |         |
| . Bergogthums Dommern . 3menter Theil.    |         |
| L. Drewes Reue Borfchlage die Maul:       |         |
| beer Bucht und den Seidenbau zu           |         |
| betreiben.                                | 311     |
| LI. Sching Bentrage jur Kentniß bes       | · :     |
| Schweizerlandes.                          | 314     |
| LII. Essais philosophiques sur les moeurs |         |
| de divers animaux étrangers.              | 316     |
| LIII. Lueders Beschluß der Garten-        | -,      |
| briefe.                                   | 318     |
|                                           |         |



Ī.

Description générale & particuliere de la France; ouvrage enrichi d'estampes d'après les dessins des plus célébres artistes. Dedié au Roi. A Paris de l'imprimerie de Ph. D. Pierres. 1781. Grossolto.

er ungeheure Plan zu diesem fostbaren und großen Werfe ward schon im Jahre 1779 in einer Schrift von einigen Bogen in Quart befant gemacht. Man versprach darin alles dass jenige zu vereinigen, masbie naturliche und volis tische Geschichte, die altere und neuere Geogras phie, ben firchlichen und gelehrten Buftand bes Ronigreichs fennen lehren fonte; fo daß man bier alles vereinigt antreffen folte, wels man fonst mubsam aus febr vielen dies Werten zusammensuchen mufte. Bornehm: lich machte man eine große Erwartung von den vielen Schonen Rupfern, die das Werf erhals ten murde, woju die größten Runftler: Co: Phyf. Deton. Bibl. XIII B. 2 St.

#### 158 Physitalisch : Oekon. Bibl. XIII. 2.

chin, Perignon, Moreau, fallemand, Le Man, Genillion, Dupont, d'Aubigny, die Jungs fer Detour und andere angenommen waren. Aber ohne mich mit dieser Ankundigung laus ger aufzuhalten, will ich lieber von dem Werke selbst, so weit es jest auf unserer Universistats Bibliothek vorhanden ist, Nachricht geben.

Diefe fan ich baburch ungemein abfurgen, baff ich auf die im vorigen Bande G. 202 gegebene Unseige von Tableaux topographiques, pittoress ques de la Suiffe verweife. Denn es ift gewiß, daß ben biefem neuen Werte berfelbige Plan jum Grunde gelegt ift; doch wird diefes durch die Mannigfaltigfeit ber Gegenstande und weil viel mehr vorgearbeitet ift, einen Borrang ers halten. Die Rupfertafeln icheinen auch bier Das wichtigfte ju fenn, wenigstens basieniac. was vornehmlich reiche Raufer anlocken foll. Der Tert ift also nur der Rupfer megen nos thia geworden. Es ist auch gewiß, daß diefe portreflich und von feinster Arbeit find; aber ber großte Theil bat auch weiter feine Ems pfehlung fur fich ; denn die meiften geigen Begenstände, die man auch ohne Zeichnung perfteben fonte, Mussichten von einzelnen Ders tern ober angenehmen Begenden. Die meiften find balbe Bogen, doch manche find in Octav: format, fo bag viere einen halben Bogen ausfüllen.

fallen. Ginige ftellen merfwurdige Borfalle aus der Frangofischen Gefdichte vor. Die alfo auch nicht sonderlich lebrreich fenn tonnen. Gie werden in einzelnen Seften feit dem Jah: re 1780 ausgegeben, jedes Beft, bat acht halbe Bogen Rupfer und ein Dagr Bogen. melde eine furge Erflarung berfelben balten. Diefe ift von dem Terte felbft noch verfchieden, als welcher für fich einige Folios bande ausmachen wird. Er wird eine aus: führliche Topographie' des ganzen Ronigreichs werben, welche, nach den funf großen Strobe men, in funf Abschnitte eingetheilt ift. Anfang ist mit Departement du Rhone, und amar mit bent Gouvernement de Bourgogne gemacht, wozu das Titelblatt die Jahrzahl Dieser Abschnitt ift noch nicht 1781 bat. geendigt und geht erft bis ju G. 436. Bue gleich aber bat man auch einen andern Theil angefangen, auf beffen Titelblatt die Jahr: 3abl 1782 ftebt, und welcher das Departement du Rhone: Gouvernement de Dauphiné ents balt. Bon diesem Abschnitte find nun 2 Theile berausgekommen; ber erfte, welcher in der Geschichte des Landes besteht, bat 102 Seiten; Der andere begreift bie mineralogische Befdreibung und ift von dem S. Guettard; die lette Geite iff-217.

Die Geschichte von Bourgogne endigt sich-5. 156: Miemand erwartet Daraus hier eis

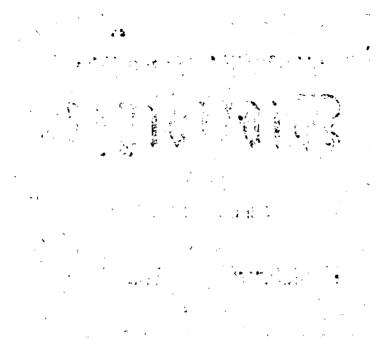

-

# In halt bes brenzehnten Bandes zwenten Studs.

| I. Description générale & particuliere  | de la. |
|-----------------------------------------|--------|
| France.                                 | 157    |
| II. Tabula affinitatum animalium; au-   | , .    |
| ctore Ioh. Hermann.                     | 163.   |
| III Traité de maladies des grains par   |        |
| l'abbé Tesser.                          | 168    |
| IV. J. P. von Carost über die Erzeus    | 0      |
| gung des Riesels und des Quarzes        | 171    |
| gung des Riefels mile des Rauches       | - / -  |
| V. Ueber die Ungertrenlichkeit der teut | T = 6  |
| schen Bauer: Guter.                     | 175    |
| VI. J. G. Schneider Maturgeschichte     |        |
| der Schildfroten                        | 177    |
| VII. Deodat de Dolomieu Reise nach      | ·<br>  |
| den Liparischen Inseln.                 | 182    |
| VIII. S. L. Manger Nachricht von bem    |        |
| neuen Grundbaue ju Potsdam. Erftes      |        |
| Stúck.                                  | 189    |
| IX. Saggio d'istituzioni d'agricoltura. | 192    |
| X. Berliner Bentrage jur Landwirth:     |        |
| schaftswissenschaft. Sechster Band.     | 193    |
| XI. J. L. Schubart ofonomische cames    |        |
| ralistische Schriften.                  | 195    |
| XII. Rulfs von der vortheilhafteften    |        |
| Ginrichtung der Werks und Buchts        |        |
| hauser.                                 | 197    |
| XIII. Gefchichte meiner Bienen.         | 199.   |
| •••                                     |        |
| V 1000                                  | XIV.   |

# Inbalt.

| XIV. Monatliche Bentrage zur Bilbung  |      |
|---------------------------------------|------|
| und Unterhaltung des Burgers und      |      |
|                                       | 203  |
| XV. J. Beckmann Bentrage jur Detos    | •    |
| nomie, Technologie u. s. w. 7ter und  | •    |
| 8ter Theil.                           | 205  |
| XVI. Lueder botanischpraktische Luste | ,    |
| gartneren. 1.                         | 208  |
| XVII. Die neuere wilde Baumzucht, in  | #~Q  |
| einem alphabetischen und spftematis   | -    |
| schen Verzeichniß.                    | 210  |
| XVIII. Memoirs of agriculture by Ro-  | 214  |
| bert Dofie. Vol. III.                 | 212  |
| XIX. Correspondence rurale par M. de  | 414, |
| la Bretonnerie.                       | ·    |
| XX, Cours complet d'agriculture, ou   | 217  |
|                                       |      |
| dictionnaire d'agriculture par Ro-    |      |
| zier, Tome III.                       | 220  |
| XXI. Neue Nordische Bentrage. Viers   |      |
| ter Band.                             | 221  |
| XXII. Baron von Lamotte Bentrage      |      |
| zur Cameralwissenschaft.              | 226  |
| XXIII. Voyage autour du monde par     | _    |
| M. de Pagés.                          | 226  |
| XXIV. Marat Entbedungen über bas      | •    |
| Licht.                                | 230  |
| XXV. Sonnerat Reise nach Oftindien    | ,    |
| und China. Zwenter Band               | 23 Į |
| XXVI. Ricards Handbuch der Kauf-      | •    |
| leute. Erster Band.                   | 239  |
| XX                                    | (VU, |

### Inbalt.

| XXVII. Abhandlungen ber Sallifchen      |         |
|-----------------------------------------|---------|
|                                         | . 240   |
| XXVIII. Schriften der Leipziger okono:  | • .     |
| mischen Societat. 5.                    | 243     |
| XXIX. Abhandlungen der Schwedischen     |         |
| Ufademie. 40.                           | 245     |
| XXX. Leben des von Brenkenhof.          |         |
| XXXI. Frobing Calender fürs Volk.       | 257.    |
| XXXII. Icones plantarum medicinalium.   | 258     |
| XXXIII. Dohm über die burgerliche       |         |
| Berbefferung der Juden. 2.              | 260     |
| XXXIV. Rerum naturalium historia, exi-  |         |
| stentium in Museo Kircheriano, Pars     |         |
| fecunda.                                | 263     |
| XXXV. Uibelaters Guftem bes Caris       |         |
| baber Sinters.                          | 269     |
| XXXVI. Cappel Bergeichniß ber um        |         |
| Belmftedt wild machfenben Pflangen.     | 272     |
| XXXVII. Dekonomisch . praktische. Ub.   |         |
| handlungen für Schwaben von Said.       | 273     |
| XXXVIII. Kongl. Götheborgska weten-     |         |
| skaps och witterhets samhällets hand    |         |
| lingar.                                 | 275     |
| XXXIX. Physiographiska sälskapets hand- |         |
| lingar.                                 | 276     |
| XL. J. Beckmann Grundfage der teut      |         |
| ichen Landwirthichaft.                  | 284     |
| XII. Trew plantae rariores. Decas II.   | 285     |
|                                         |         |
| XLII. Voyage de M. le Gentil. vol. 2.   | 292     |
| * 1                                     | *** *** |

#### Inhalt.

| XLIII. Die teutschen Giftpfiangen bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1113 e     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ere schrieben von Balle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .298       |
| XLIV. Bertift Naturgeschichte der Rrebse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| XLV. Sueßty Urchiv der Infettengeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| XLVI. Voyage de M. de Kerguelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| XLVII. L'ecole du jardin fruitier. Par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , ,        |
| . M. de la Bretonnerië.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 304        |
| XLVIII. Nuovo giornale d'Italia. Tom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          |
| · I-VL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 306        |
| XLIX. Bruggemann Befchreibung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Bergogthums Dommern . Zwenter Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| L. Drewes Reue Borfchlage die Maul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| beer Bucht und den Seidenhau ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| betreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 311        |
| LI. Sching Bentrage jur Kentniß bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Schweizerlandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 314        |
| LII. Essais philosophiques sur les moeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          |
| de divers animaux étrangers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 316        |
| LIII. Lueders Befchluß Der Garten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b> , |
| briefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 318        |
| and the second of the second o |            |



1

Description générale & particuliere de la France; ouvrage enrichi d'estampes d'après les dessins des plus célébres artistes. Dedié au Roi. A Paris de l'imprimerie de Ph. D. Pierres. 1781. Grossolio.

er ungeheurePlan zu diesem kostbaren und großen Werke ward ichon im Jahre 1779 in einer Schrift von einigen Bogen in Quart befant gemacht. Man versprach darin alles dass jenige zu vereinigen, masbie naturliche und polis tifche Befchichte, die altere und neuere Geogras phie, den firchlichen und gelehrten Buftand Des Ronigreichs fennen lebren tonte; fo baß man bier alles vereinigt antreffen folte, wels man sonst mubsam aus febr vielen Werfen zusammensuchen mufte. Bornebm= lich machte man eine große Erwartung von den vielen schonen Rupfern, die das Werf erhals ten murde, woju die großten Runftler: Co: Phyl Defon. Bibl. XIII B. 2 St.

#### 158 Physikalisch : Dekon. Bibl. XIII. 2.

chin, Perignon, Moreau, lallemand, le Man, Genillion, Dupont, d'Aubigun, die Jungs fer Detour und andere angenommen waren. Aber ohne mich mit dieser Ankundigung laus ger aufzuhalten, will ich lieber von dem Werke selbst, so weit es jest auf unserer Universitäts: Bibliothek vorhanden ist, Nachricht geben.

Diefe fan ich dadurch ungemein abfürzen, daß ich auf die im vorigen Bande G. 202 gegebene Unzeige von Tableaux topographiques, pittoress ques de la Suisse verweife. Denn es ift gewiß, daß ben diesem neuen Werfe berfelbige Dian jum Grunde gelegt ift; doch wird diefes durch die Mannigfaltigfeit ber Gegenstande und weil viel mehr vorgearbeitet ift, einen Borrana ers balten. Die Rupfertafeln icheinen auch bier Das wichtigfte ju fenn, wenigstens basjenige, was vornehmlich reiche Raufer anlocken foll. Der Tert ift also nur der Rupfer megen nos thia geworden. Es ist auch gewiß, daß diefe portreflich und von feinster Arbeit find; aber ber großte Theil bat auch weiter feine Ems pfehlung fur fich ; benn die meiften zeigen Gegenstande, Die man auch ohne Zeichnung perfteben tonte, Aussichten von einzelnen Ders tern ober angenehmen Begenden, Die meiften find halbe Bogen, doch manche find in Octav: format, fo bag viere einen balben Bogen aus: füllen.

fallen. Ginige ftellen merfmurbige Borfalle aus ber Rrangofischen Geschichte vor. Die alfo auch nicht fonderlich febrreich fenn tonnen. Gie werden in einzelnen Beften feit dem Jab: re 1780 ausgegeben, jebes Beft, bat acht halbe Bogen Rupfer und ein Daar Bogen. welche eine furje Erflarung berfelben Diefe ift von dem Terte felbit noch verfchieden, als welcher für fich einige Folios bande ausmachen wird. Et wird eine aus: führliche Topographie des gangen Ronigreichs werben, welche, nach ben funf großen Strofts men, in funf Abschnitte eingetheilt ift. Unfang ist mit Departement du Rhone, und amar mit bem Gouvernement de Bourgogne aemacht, wozu bas Titelblatt die Nahrzahl Diefer Abschnitt ift noch nicht 1781 bat. geendigt und geht erft bis ju G. 436. Bus aleich aber bat man auch einen andern Theil angefangen, auf beffen Titelblatt Die Rabre Jahl' 1782 fteht, und welcher Das Département du Rhone: Gouvernement de Dauphiné ents balt. Bon diefem Ubichmitte find nun 2 Theile berausgekommen; Der erfte, welcher in der Geschichte des Landes besteht, bat 102 Seiten; ber andere begreift bie mineralogische Befdreibung und ift von dem S. Guettard; Die lette Geite iff-244.

Die Geschichte von Bourgogne endigt fich **S.** 156: Miemand erwartet daraus hier eis

nen Musjug, aber ich wolte boch wohl bie Berucherung magen, daß man bier faum etwas finden mochte, was nicht schon in sehr vielen andern Buchern eben fo gut ergablt mare. Wenn ich nicht fehr irre, fo ift Ber muillet der Berfaffer, und dann wird die Ber schichte, die man bier liefet, mobl nicht mehr als ein Auszug aus dem Biblioth. IX G. 48 und X G. 446 angezeigten Wegfe fenn. Bon eben Diefem Scheint Die biftorifche Unterfuchung über die Gesethe, Sitten und Gebrauche ber Burgunder ju fenn, die bier G. 157 anfangt und fich frenlich aut lefen lagt, aber auch nicht mehr enthalt, als was man in Description du duché de Bourgogne liefet, und Bemeise febs len fast überall.

S. 217 fangt eben diefer Beguillet die natürliche Beschreibung an, aber sie ist sehr als gemein gerathen, und man merkt leicht, daß Naturkunde nicht zu seinen gründlichsten Kents nissen gehört. Von Versteinerungen ist noch am meisten hier zu lesen; dann auch von den Steinkohlen, die man in neuern Zeiten gestunden hat. Daß das tand einige Eisenwerte, Eisenhämmer u. d. hat, ist bekant. Viel weitläuftiger ist das Verzeichniß der Pflanzen S. 289, dem noch eine lauge Abhandlung von der Botanik überhaupt vorgesetzt ist. In der Geschichte dieser Wissenschaft; ist von Saus maise

maife ober Salmaffus bie Rebe, und ba wird gelegentlich das Leben Diefes großen Be: lebrten, welches noch in ber Sandichrift vor-Banden ift, versprochen. Die Erflarung ber ersten Grundfage ber Botanif ift fier boch febr unschicklich angebracht; denn in einem fo Fostbaren Werfe folte man boch nicht das U, B, C. lebren. Darauf folgt bann bas mit Gewalt ausgebehnte Bergeichnis ber im fanbe bisher bemertten Oflanzen in Linneischer Ords nung und mit Linneischen Damen. Botanifer fuchen bier vergebens neue Bemertungen; nur gang gemeine und in ungabtbaren Buchern icon angemerfte Dachrichten vom Gebranche der Pflangen belfen bier die Befchreibung von Franfreich ausfüllen und vergroffern. Die Raufer miffen die Rupfer febr boch schaben, wenn fie daben einen folchen elenden Tert bezahe Ien mogen. Da bier Die gulleft genante Pflange S. 436 erft Fumaria ift, fo tonnen noch viele Bogen mit folden botanischen Belehrungen poll geschrieben werden.

Von dem Theile, der von Dauphine hairs Delt, lasse ich die Abtheifung von der Gesischichte vorben. Die andere, welche die miner ralogische Beschreibung enthält, ist von Guetztard, der frenlich auch sehr geschickt ist; viele Bogen zu füllen. Inzwischen sindet statt ben feinem Neichthush als Worten doch

#### 162 Phystalisch-Oeton. Bibl. XIII. 2.

bin und wieder artige Bemerkungen. Nes boch seine Snpothesen von Entstehung der Berge und Thaler laffe ich hier unberuhrt. S. 33 find die Spuhren von den ehemaligen' Bulfanen in Bivarais ergablt. G. 48 befonders vom Fürstenthum Drange. Bernach pon ben Bergen, auf und zwischen welchen Die große Carthause gebauet ift; fie find boch alle Kalf und haben an einigen Stellen Bers fteinerungen. G. 68 ift die fo genante fontaine brulante beschrieben, Die nun weiter. nichts ift, als ein Ort, wo ein entjundbarer Dunft aus der Erde bringt. Man findet icon in Rogier observations 1775 einige Nachricht bavon. Gine furje Befchreibung ber Gifens gruben ju Alvar., G. 235 von der Kreite von Briançon, welcher Namen nur daber entstanden ift, weil die großte Dlenge berfels ben ju Briançon verfauft wird; Absah ift jest febr gering. Der Ort, wo jest Diefe fpeckstemartige Erde am meisten gefuns ben wird, ift um Teneftrelle, welche fleine Ses ftung aber feit 1708 nicht mehr zu Franks reich gebort. -Un einigen Orten macht man, Daraus Gefaße, fo wie aus dem Topfftein. Gers pentin fomt in ber Machbarschaft auch vor, woraus vornehmlich um Saint : Braie Rochs gefaße gemacht werben. Man befchmiert Diefe., nach G. 149, mit Butter, lagt fie bas, mit beiß werben, und vermehrt, badurch ibre Dauers

Dauerhaftigfeit, wie fcon ju bes Plinius und Theophrafts Zeiten geschehen ift. G. 180 ift eine aussibrliche Rachricht eingerückt, wie 211 Grenoble das Spangrun gemacht wird. 6. 182 von ben Stablarbeiten zu Rives. Un einigen Orten hat man Spuhren von Qued's Alber gefunden. G. 196 von den Berfteines tungen, mozu 19 Rupfertafeln geboten.

Tabula affinitatum animalium olim academico specimine edita, nunc vberiore commentario illustrata cum annotationibus ad historiam naturalem animalium augendam facientibus. Auctore Johanne Argen-Hermann. M. D. & Prof. "torati 1783. 370 Seiten in Großquart.

Om Jahre 1777 gab Br. Prof. hermann J. eine Differtation berque unter dem Titel: Affinitatum animalium tabula, welche fo reich an wichtigen Beobachtungen und scharffinnis gen Anmerkungen war, daß jeder Lefer muns fchen mufte, ber Berfaffer mochte folche eine mal volftandiger erflaren. Diefer Bunfch ift nun erfüllet worden, wiewohl bier nur noch

#### 164 Phystalisch: Octon Bibl XIII. 2.

Die Rede allein von rothblutigen Thieten ift, jeboch ift am Ende Bofnung jur Fortfegung gemacht worden.' Mit einer ausgebreiteten grundlichen Rentnig, mit großer Beurtheis lung, mit vielem Wige und Scharffinu find bier alle Arten von Aebnlichkeiten angegeben und ftuffenweise geordnet worben, alfo nicht allein auf die außere Bildung bes Korpers gefeben ift, fondern auch auf die insnere, ferner auf die Zeugungsart, Lebensart, Mahrung u. f. w. , fo daß mobi nicht leicht eine Mebulichfeit von irgend einiger Erbeblichfeitdem B. unbemerft geblieben ift. Daß ichon die Ml ten biefe Alehnlichkeit und Rette aller erfchaffenen Dinge erfant baben, ift bier mit vielen mobl gemablten Stellen bewiesen worden, und alle Diejenigen, welche Diefe Berbindung ober Stuffenfolge geleugnet baben, merben bier mit vielem Gifer miderlegt. In der fis dern Erwartung, baß alle Luden, Die jest noch bemerflich find, einmal ausgefüllet wer: ben, bat ber B. oft fich nicht enthalten fons nen, manchen alten und neuen Rachrichten, bie noch nicht erwiefen find, vielmehr fur Em Dichtungen gehalten werben , mehr Wahrs scheinlichkeit benzulegen, als vielleicht viele Lefer thun mochten. Go bat er g. B., um einen Hebergang ju finden, ober um ba, mo mitlere Blieber noch zu mangeln icheinen , jufammenknupfen ju tonnen, die Strene des Bartho: lins.

fins, bas Ginborn, Die gebornten Bafen, Die geflügelten Schlangen und nicht wenige Erzählungen des Ariftoteles, Plinius und anderer angeführt. Aber man murde irren. wenn man bier nichts weiter als Aebilichkeis ten ober Bermanbichaften erwarten wolte : Diefes Buch, welches nicht für Unfanger ober Dilettanten geschrieben ift, bar Benierfund gen, Die neue Musfichten eroffnen, enthalt Bers befferungen mancher Irthumer, aus eigener Miterfuchung ober aus forgfaltiger Bergleis' chung ber Machrichten; bin und wieder find gang neue Arien befchrieben und nicht felten Andet ber Liebhaber ber Griechen und Lateiner Mufflarungen fdwerer Siellen, Die einen bes fondern Danf verdienen Bund die, fo wie bie aute Schreibart des 23. beweifen, daß er ju Den wenigen Maturalisten geboret, welche bie Alten lefen und zu erflaren fuchen. Dit eben Der Aufrichtigfeit, womit er Fehler im Gin? neifchen Spftem vetbeffert, vertheibigt er auch diefen unfterblichen Maturforfcher wiber Buffon, Laurenti und andere, die, bald aus Unwiffenheit, bald ans Bornrtheil, bie Berei Dienfte Desjenigen Gelehrten gu'fchmalern bemirbet find , ber burch unbeschreiblichen Riels und außerordentliche Beschicklichkeit bas Stu-Binn der Maturfunde etleichtert, erweitert und überall beliebt geniacht hat. Um harres ften find bier Rlein und Laurenti abgeführt worden,

#### 166 Physicalists Octon. Zible XIII. 2.

wonden, aber letterer hat auch wegen seinen gestissentlichen Schmahungen keine Schonung verdient. Da die ben diesem Buche befinde, liche Tabelle eben diesenige ist, welche schon der angeführten Dissertation bengefügt war, und da auch an diesem Buche sehr lange ges drucktist, so sinder man hin und wieder Verschufterungen und Ergänzungen, die der Leser zusammensuchen muß.

28 2Beil es nicht wohl moglich ift, bie bier bestimten Bermandschaften furz anzugeben, auch die Wahl einige auszulesen, mislich fenn mochte, fo will ich bier lieber ben lefern. folche Gegenstande anzeigen, welche man bier, nech dem Titel, nicht vermuthen mochte-6. 16 wird geleugnet, bag Thierarten unters, asgangen fenn folten. G. 79 find verfchies bene neue Urten der Spikmaufe beschrieben. 6:09 bat der 2. Die befante Tabula praeneffing zu Rathe gezogen, und Unmerkungen Darüber gemacht, : die, min desto angenehmer find, je naber manche mit meinen Bermus thungen : übereinkommen. Diese Enfel, Die: Abhildungen verschiedener Thiere mit benges Abten griechischen Ramen bat, enthalt offens bar einige Urten, Die wir nicht fennen, beren Dafenn man aber wohl gemiß ju vermuthen Urfache bat. S. 109 über das wilde Schaf, welches Statis Burre

anso ... m

welches noch nicht befant In fenn icheint. Bon gebornten Safen find G. 112 die Bengniffe gefamlet, benen man taum ju wiberfpres den wagen barf; wenigstens ift, wie mis beucht, mehr Wahrscheinlichfeit fur fie; als S. 120 für die Sirene. Gin sonderbaren Rebler des Scopoli ift S. 126 entdect, und es ift nicht zu leugnen, bag man in ben Schriften Diefes murflich gelehrten Mannes manche Beweise von großer Uebereilung fine bet. G: 138 merimurdige Warten von Charadrius oedienemus, eden pielleicht neue Are ten. G. 160 Beobachtungen über die Bit Dung der Luftrobre einiger Endten. G. 232 von Ueberwinterung ber Schwalben. G. 239 genauere Bestimmung ber fliegenden Gifche. 6. 244 von lebendig gebabrenben Subnern. G. 248 Beugniß fur bas Dufenn geflugelter Schlangen. G 247 von der Sirene lacer? tina des linne', die ber Berf. felbft befibe. aber für eine Larve balt. Ueber die bequemfte Bertheilung febr jablreicher Ebiergefchlechter find bin und wieder dienliche Barfchlage ges than. B. 267 findet man eine nicht geringe Erleichterung der Charafterifif ber Schlann 6. 274 nabere Bestimmung des Una terschieds ber Schlangen und ber Umphibient Quibuscunque, sant er, sapquineis frigidis pectus ver regio pone cappe, ad latera hiat respirationis caussa pisess vocatur; sin minus amphiempflibia sunto. G: 279 von den Epeen der Hanen und Rochen. Nach S. 327 durs fen wir ben ber Fortsehung noch Zusätze zu diesem Theile hoffen, und es ist zu wünschen, daß dieses reichhaltige Werk am Ende ein vols fandiges Register erhalten moge.

#### III.

Traité des maladies des grains, ouvrage, dans lequel on expose la maniere dont elles se forment, leurs progrès, les particularités qu'elles offient, — avec figures. Par M. L'abbé Tesser. Paris 1783. 351

nuhet, was Eillet, Duhamel und Ahmen und andere über die Krankheiten der Betreibenrten geschrieben haben, er hat einen. Thetribrer Bosbachtungen und Versuche wiederholet, abw er ist weiter gegangen, hat nichtere bengefügt, und unterscheibet sich vorzwöhmlich dudurch; daß er nicht so geneigt ist, Ursachen zu erdichten oder Hypothesen zumachen. Er gesteht es, daß wir das, was jene Krankheiten eigentlich veranfasset, nicht wissen, und das wir deswegen auch schwerlich einere

fichere Siggenmittel emberden werben. Zin ausführlichften ift er ben bem Datterformioitgot, welches, wie befant, nicht ben Ronaen allein, sondern auch Mannagras. Ennarient famen, Wiefenfuchsichwang, Queden, Rebs rafen und andere Grafer angreift. Man mennt beobachtet ju baben, bag bas Muttes forn am meiften auf Reubruchen und auf feuchten Boben vorfomme (aber oft genue habe ich es in unferer Dachbarschaft an Bus geln gefunden.). Diefe fonderbaren Unswiichit baben fein Starfmehl, wie die gefunden, ben fich und unterscheiden fich auch noch burchandere Bestandtheile. Der Genuß ift dem Biebe offenbar ichablich, und an Schweinen und eie nigen andern Arten will et folche brandiate Bufalle auf dem Genuffe geftubrt baben. Dere gleichen man in Franfrett oft ben Menichen gefunden bat, wo man fie dem Aftertorn nie fcbreibt, welches jeboch in Teutschland folches Unglud nicht anrichtet. In Sologne, me Diefes am baufigften die Landlente befalt; bat gleichwohl ein Gutsberr feine Leute gefund ers balten, feithem er den Genug bes Afterforns ganglich verbutet bat.

Det Roft, la rouille, kundigt fich burch gelbrothliche Flecke auf den Blattern an, welche darauf zuweilen oder nur fetten fafk ganz zerfressen werden, so daß blos das adrichs ne: Wefen übrig beibte Man glaubt, ber Roft entfiehe auf ehtsten auf einem mit Schaffnift gedüngten Boden, aber überhaupt will biefe Krantheit nicht viel sagen.

Weit fcblimmer ift ber Brand, la carie, da Die Weißenkorner mit dem schwarzen Dulver angefüllet find, welches ben der chemischen Untersuchung etwas flüchtiges Alfalt, etwas Falfartige Erde und vornehmlich ein dickes Debl gegeben bat. Den Bubnern Scheis wen zwar folche Rorner nicht gut zu befoms men, aber man fan boch nicht viel von gefahr: lichen Kolgen fprechen. Daß der Brand ans fteckend fen, glaubt der B. gewiß; wenn er etwas von dem ichwarzen Staube in reine ger funde Rorner geftedt und folche ausgefaet bat, fo ift fast immer wieder Brand erwachsen, und ba ber Staub oblichter Matur ift, fo billigt er die Abwaschung der Korner in einer cau: Rischen Lauge aus Kalt und Afche. (Inzwis schen ist es doch sonderbar, daß ich oft Kors ner in Brandftaub nicht allein lange Zeit gelegt, fondern fie auch noch baju in der Erde mit dem Staube gang bedeckt habe, ohne nur ein einziges mal darauf brandigte Aehren' zu ers balten.) Beiter weis Teffier feine Urfachen anzugeben; es ift vergebens, bak man fie im Dunger ober im Rebel fucht.

Eine andere Rrantbeit, nielle ober chatbon. Die oft mit bem Brande verwechfelt wird, befieht Darin, daß ganze Mehren, vornehmlich Saber, auch Gerfte, auch, Doch feltener, Beigen, Dergestalt zu einem fcwarzen Staube vermes fen, bag weiter nichts, als nur bas Gfelet Der Mehren übrig bleibt. Diefer Staub ift Auf dem Bes viel leichterer als der Brand. nuffe bat man noch feinen großen Schaben Der B. ift geneigt, mit ben Franzofischen landleuten zu glauben, bag die Rote ner, Die ju tief in Die Erde gebracht worden, am ehrsten Diefen Rrebs erhalten. Ich glaube. ber Mamen Rrebs fen gang schicklich, benn in der That ift es eine Bermesung ben lebens Digem Leibe. Das Abwaschen der Rorner mit einer Kalflauge wird auch bier wieder ems Alle Diese Rrantheiten bat Der 33. pfohlen. auf einigen Rupfertafeln fauber abbilden lafe fen.

#### IV.

Ueber die Erzeugung bes Riefels und des Quarges jum Theil beobachtet in Polen burch J. P. von Carofi, K. Polnischen Hauptmann. Aus dem Fran-

# 172 Phystalisch Deton. Bibl. XIII. 2.

Französischen übersest durch den Berstasser. Mit zwen Rupfertafeln. Leipz.
in der Mullerschen Buchhandlung.
1783. 80 Seiten in 8.

er Berf. , deffen Reife in vorigem Bande S. 381 angezeigt ift, macht fich alle Liebhaber ber Mineralogie dadurch verbinds lich, daß er die Mineralien des noch wenia. befanten Polens untersucht und beschreibt. Ben' dieser Beschäftigung bat er Beobachtungen gemacht, welche jur Erweiterung ber nangen Wiffenschaft gereichen, wovon die über Den Riesel mertwurdige Benfviele find. Die Entstehung Diefer Steinart in Ralfgeburgen und Thon ift langft befant, weniger Die Ent ftebung in Mergelgeburgen und Stinffteinen; und nun behauptet der 23. fie auch in Ginps und Candftein bemerft ju baben. Dach feiner Berficherung wird ber Stralgnps gan; in Chalcedon, das unachte Fraueneis aber und Der derbe Gyps nur auf der Oberflache, verwandelt. Der erfte Unfang dazu ift in als Ien dren Arten ein weiser, undurchsichtiger Dunkt, ber fich an der Oberflache zeigt, ben Dem Fraueneis ift es ein fleines langliches Bier: ed, ben dem Stralanps aber ein fleiner Rreis. Der Chalcedon erhebt fich almalia zu fleinen Tropfen. Die benden Rupfertafeln, Die faus ber gestochen find, erlautern biefen Uebergang. Nict

Mitht fo genau mage ber Berf., die Erzeitgung des Kiefels und Quarzes aus Sandflein anzugeben; movon er gieichwohl sichere Beaveise zu haben glaubt. Um eine Probe von des Werf. Etklarungsart zu geben, schreibe ich folgende Stelle S. 44 ab.

Bebe Rullerbe, bie in eine andere Bertin Dett werben: foll; muß vor allen Dingen net gen bie Caure unempfindlich gemacht werbent Dief fan auf feine andere Weife; als dureb Satigung mit einer Gaure gefcheben Allein vine blos gefatigte Ralterbe, lagt fich leich wieder bavon entbinden; judem ift diefes Gie meng nur ein erdichtes Mittelfalt, welches fich leicht auflosen läßt, fo batoman eine bini langliche Menge Waffer bazu nimt. Damitalfo diefe Berbindung bauerhafter und widere Rebender nwede, fo muß bie Saure fith im nigit mit ber alfalifthen Erbe vereinigen, welches aber ohne ein bindendes Mittel nie gefcheben tan ; benn biefes muß erft bie Thetle Diefes neuen Korpers gleicharing machen; foll aber Diefes geschehn, fo muß eine Grundauft lofung ber erdigen Theile bes Ralfs vorgeben, woburch ber Gaure ber Gingang erleichtert werde, bag fie fich bamit gang verbinbeit tonne. Geben wir zu, daß fich aus der Game und bem brenbaren ein feifenartiger Gaft bive ; das die from gennachte feste Lust-in die " Borf. Defon, Bibl. XIII 23. 2 St. M Bwis

Redifchenranme der Erbe bringe und fle ofine: Dag barnach ber gebachte feifenartige Gafe nachfolge und fich mit der Erde in erforderlis der Berbaltnif innigft verbinde; bag bas Baffer als Leitmittel Daben biene, fich almae lig verliehre und mit fich die überfluffigen Theile der Benmischungen fortführe, Damit Sid Die Theilchen des neuen Rorpers naber vereinigen und zusammenrücken tonnen : das endlich die feinften reinften und voltommens Ren Theilchen Diefes neuen Safts fich in fliefe fender Bestalt in Soblungen vereinigen und bort burch die Berdunftung bes Baffers in Erpftalle anschieffen. Werben wir nicht, auf Diefe Art eine Riefelfugel befommen, Die in ibrem Annern Quargfroftallen entbalt?

Mineralogen finden hier hin und wieder merkmurdige Abarten der Kiefelarten. Dem Berf. ift es einmal gelungen, in einer Achats kugel das noch nicht verdampfte Krystallisas eionswasser zu sinden; er sagt aber S. 8 nichts weiter davon, als daß es sehr klar gewesen und sehr geschwind verstogen sen. Achatanige Bersteinerungen sind, nach S. 12, in Polen hausg. Zuweilen ist ein goldgelber Schwerfeltieß durch die ganze Masse einer achatistre ten Bersteinerung gedrungen, und zwar, nach der Mennung des Verf. S. 20, erst nach vols lendeter Verwandlung in die offen gebliebenen

Awifchenraume. Rach S. 73' ift ber aus Ralf erzeugte Riefel nicht fo dauerhaff und fein , als der , welcher aus Thon oder Sand: ftein entstanden ift. Jener (im Buche fiebt Diefer) laßt fich in seine ursprungliche Erbe weit leichter wieder auflofen. Um wenidften dauerhaft unter allen ift berjenige, ber aus Enps erzeugt worden. Diefer braucht nur einige Jahre dem Wetter ausgefest ju fenn, um viel bavon zu leiben. Die Berftorbarfeit Rebt in genauem Berhaltnif mit ber Leichtige. feit, mit welcher fich jener falgige Stein uns ter gunftigen Umftanben in Riefel verwandeln laft. -- Bin und wieder tommen Sprache fehler vor, die man wohl dem Auslander leicht veraiebt.

#### V.

Neber die Ungertrenlichkeit der teute schen Bauern Guter. In Verlage ben Krüger, dem Jungern zu Giessen, gedruckt zu Mengeringhausen. 1783.

er Verfasser, welcher sich hier als einen guten Kenner der landwirthschaftlichen Polizen, der Bauren und ihret Verfassungen zeigt, auch Beweisegiebt, daß et über diesen Degene

Begenftand nicht allein für fic nachaebacht. fondern auch die beften Schriften feiner Bor: ganger ju Rathe gezogen bat; ift Br. Friedr. Wilh. Waldect; Fürstlich Balbecficher Amtmann ju Arolfen, beffen Ramen man unter Der Borrebe findet. Er fonte fich gewiß auch mit Ehren neunen, ba ihm grundliche und uns partenische Lefer danken werden, daß er ordents lich . Deutlich und nachdrucklich alle Grunde für und wider die Ungertrenlichkeit der Baus erguter, vorgetragen bat. Daß aus diefem allen endlich folge, man muffe biefes alte abe genußte Gefet aufbeben, ift Rennern icon. befant. Außer ben ichon von andern ange: führten Grunden, findet man bier einige sie gene Unmerfungen und Wendungen ber Ber weife, die auch einen erfahrnen Lefer anger nehm unterhalten. G. 244 find Benfpiele aus dem Baldedichen von Bermandlung der Domainen in Bauerguter und von ber Zertrennung berfelben gegeben morden, ben benen man bem 23. jurufen fonte: was brauchen wir weiter Zeugniffe! Gine Meneren, Die fonft nur I & Menfchen ernabrte, giebt jest mehrern als 90 reichlichen Unterhalt. Gine Bemeinde bes ftand vor 40 Jahren aus 18 Uckerleuten und 12 Kotern. Rachher erlaubte man ben Bers fauf der Grundftucke, und es ift gewiß, daß in Diefer Gemeinde jest co Beguterte mobs nen, welche alle wohl steben, wenigstens noch eins

#### V. Heber dielinzertrenlicht.d. Bauerg. 179

einmat so viel Bieh halten und noch so viel Früchte ziehen, als ehemals die 30 Einwohr ner. In feiner Gemeinde des Landes sollen auch die Güter in einem so höhen Werthe und die Unterthanen in so gutein Crödis stehen, als dort. Was Amt kan prompte Justiz leistenz dem sine Roth zustößt, kan durch kosschlas gung eines kleinen Grundstücks sich aus vies ien Verlegenheiten retten. Schehlt ihm nicht an Abnehmern, und er kan in der Folge nicht selten feinen Verlust wieder ersehen. Nach Wegräumung aller Einwürfe und Zweifel sind zulehr noch viele gute Regeln gegeben worden, welche ben der erlaubten Jentennung der Bauergüter zu beobachten sind.

#### ٠VI.

Algemeine Makurgeschichte der Schildkröften, nebst einem spstematischen Verseichungen and zwen keichunge der einzelnen Arten und zwen Kupfern Von Joh. Gottlob Schneisder, Lehrer der Beredsamkeit und Philologie in Frankfurt und der Over. Lelpzig 1783. 364 Seiten in Großsociav.

a enhalten wir alfo kibituner Zeit had biefer Diefer Di 2 bisber Di 2 bisber

bisher noch wenig unterfuchten Thiere, nub Diefes britte verwinigt gewisser maßen alles in fich, mas alle übrige enthalten. Ginentlich bat S. Gon, bas feltene Bert bes Calbeff. welches auf bieffger Univerfitats : Bibliothet porbanden ift, gang überfest, boch mit Wege laffung ber Aupfer. Da biefes vornehmlich Die Ungeomie abhandelt, fo macht auch diefe bier ben Anfang und auch ben großten Theil Des Buchs aus. B. G bat aber febe Zeile Des Italieners mit ben Dadrichten ber übris gen Schriftsteller mit einer außerordentlichen Geduld verglichen, und die Abweichungen und Biberfpruche, Die jablreich find, angezeigt. Diese mublane Arbeit verdient vielen Dant, . Denn , wie febr richtig in der Borrede angemertt ift, find die Befchreibungen bisber beswegen vornehmlich so mangelhaft-und widersprechend gerathen, weil fast feiner von den Berglieders ern und Maturforschern Die Bemertungen ber Borganger überal genau verglichen, und bie Abweichungen bes Baues in den einzelnen Urten forgfaltig angegeben Bat. Sier alfo Andet man Catbeff, Steno, Bartolin, Belfc, Plimier, Femillee, Gotewald, Balbaum und noch viele andere mit einander verglichen; bier fieht man, worin fie mit einander überkintoms men, worin fie abweichen. Daraus ergiebt' fich die algemeine Bilbung biefes Gefchlechts ber Ebiere, und bieraus wird man einmol

Die Reinzeichen ber Arten ableiten muffen. Br. Doct. Bloch in Berlin bat Die Gire gehabe; Die Bandichrift Des Plumiers bem Berfaffee mi leiben, und diefer bat baraus mie Bers wunderung erfant, daß Feuillee nicht affein' Die Anatomie der Tortve franche, welche er faledieben Deerschitbfrote neunet, nebft eis nigen Beichlidigen, fontern auch viele anbiece! Befchreibungen von Rifthen und Gibechfen, wortlich fand ber bunbfchrift bes Diffmietel entiehnt bat, ohne einmet feine Quelle ger stant zu buben, welche er noch baju zuweilen verfalfet bat. 2 14 12 45

Aber biefe Bergleichung ift nicht bas ein: nge Berbienft des S. Gan. 2 Er bat efnige von ben Bafferfchilbfroten feiner Dachball schaft felbst zergliebete, und baburch bie Radrichten der Borganger ju berichtigen ges fucht: "Matth bat er aus verfilesenen Maturalien's Samlungen, ale bes Hi Boctor Blodi) Det Beilinifchen naturforfchenben Gefelfchaft: und anbeter velfchiebene feltene Gtuffe eibufer ten , die et recht que genuget bat.

WOOden mien min alles in was bishes in ber Bergfleberung ber Schilbfroten gethan! worden phufammen minte; fo grigt fich., bag vornehmlich noch die Muffeln, de Berven-M. bes

# 180: Phystanich Deton Bibl: XIII. 2.

hedurfen, weil die wenigen dieherigen Bes nerkungen, die man darüber nur abenhin ger macht hat, nur einem Theil der Mufkeln bes tyeffen, und die Olerven find fak noch ganz ihrmangen warden,

Won einem so greßen Philologen dan man erwarten, daß er sich bemühet, haben die Nachten und Lateiner nichter Katur Mic Bergleichen und sie dadurch zu erklaren und zu berichtigen. Mit Wergnügen hebe ich die guten Folgen der Vereinigung der Philologie mit der Naturtunde gelesen, von welcher sich noch viel hoffen läßt.

und ber zwente That Dieses Buchs ift ein Parkete Die Koprakteristifund Spnonnunge der singelnem Arten zu verbesteren

Jeder Netupfarscher weis, wie mangels hafe dieser-Theiledes zoologischen Spheme ist, und ich erinners mich, daß der sal. Unchtaen wankinnte, Gennen zuhören die tützten zum Ausküllen aupfohl, allemal dieses Geschlecht besonders, und die Amphibien überz haupt zu neunen pflegre. Ach habe mixaus sainer Unterredung angemerkt, daß die profite; Untervedung angemerkt, daß die profite; Untervedungen den mannissatigen Bergänderungen herrühre, welche seinstelligten daus ihrem Ausens unter

untergehen; wovon deut auch he. Schugening Bemeife vorgefunden bat. Die Urten, melde er bier mit Acenseichen perfebn bat find von den Meerschildfroten, welche Glogfufe, haben, von benen die vorberften langer find, folgende: Teffudo mydas, caretta, imbricata, coriacea. Mach diefen fommen die Flußschilds froten, beren algemeinen Charafter man bier 6. 323 fo angegeben findet: Teftud. fluviatiles pedibus palmatis, tella cum flerno membrana nuncia, & binis florali processibus in media vitingue fulta. Dabin geboren T. arbleitaries, beten Rengeichen moch nicht gung fichet the T. ferox des Bennant in philos. truisuit, 61, T. carolina, ferpentina, lutaria, To ffuginate des Bontius, die Linne aus Berfeben ju T. imbricata gerechnet bat. T. calpica aus Smeline Reifell E. 10 unt 11.Die Dritte Abtheilung begreift bie Lanbichibftoren: Titorelises; pedibus elavation unguionizitis tella convers: cum sterno commissuris dises innital ... Dahin gehoren: Ti fcorpioiden geog metnira, Indica Des Permult & 59, Die ginnet when has autobusen mollen; pufilla, gracias denticulata, carinata, B. Schneiber, melderzue mailen die tinuelichem Blamen verchyden fan de noch einig bis jest unbestimliche Urtenerzählt: - Da das Buch feine Ubeheilungen und gag tein Registen bat, for ift et etwas unbequem wigebreuchen. Die erfte Aupfepteffi ift eing od. M s **Hbbis** 

Abbiidung des Ropfes Der Art, Die Linnes wiydas und H. Schn Weidis nennet Die ans Bete ift eine fleine Zeichnung von eines T. membranaces.

#### VII.

Reise nach den Liparischen Inseln, öber Nachricht von den Aeolischen Juseln zur nähern Auftlärung, der Geschichte, der Bulkane — von Deodat de Oolomieit, Commenthur, aus dem Französischen übersetzt von Lud. Christ. Lichtenberg, Sachsen Sothaischen Legationsrath. Leinzig 1783. 216. Seiten in 3.

Ben der großen Anjaht Reisebeschreibuns gen, welche wir jest erhalten, kan man' bech mie Recht beklagen, daß die Reisenden sichtzu wenig bemühen, folche Gegenden zur bestiehen, die von andern entweder gar nacht nicht, oder noch zu unvölftindig beschrieben find. Wiese Borwurf trift den Verfassen dieser Reise nicht, denn die Liparischen Inseln, welche so viele wundernswürdige Beobachtungen gen darbiethen, sind noch zur Zeit von wenig den Natursorschum bereiset und noch wenig,

### VII. Beife nach den Liparifchen Infeln. 183

befant; benn fle find, wie ber Berf. fagt, in den Reifepfan ber Englander, Die in Die fem Rade gang Europa den Ton angeben, nicht aufgenonimen. Dazu fomt udche bag fle in einem ungeflimen Deere Hegen, mo die Gefahr ju verungluden noch burch bie barbarifchen Schiffe, Die ben gangen Soms mer im Diefen Begenben freugen; und wofur men fich enicht ohne Brund ju fürchten bat, um ein betrachtliches vermehret wird, Det Berf. but fich baburch nicht ichrecken laffen? Tonbern die Infeln mit ber Begierbe eines Macurforfchers im Jahre 1781 von Melago, einer an ben nordlichen Ruften von Sirifiet gelegenen Gabt, befucht. Ingwischen mar feine Abitcht gang auf Die Bulfane gerichtet, und nur felten bat er etwas aufgezeichnet, wal nicht von Erater und laven bandelt.

Die Liparischen Infeln zeigen eine ganze Folge von Bulfanen nach allen Beschaffent beiten und Umftanden, unter welchen Betge durch unterirdischen Brand erzeugt werder können. Man sieht da einen Bulfan, den einzigen auf der Erde, der nicht einen Augens blick in Rube bleibt, der nicht einen Augens blick in Rube bleibt, der immer arbeitet, nach ganz kurzen und abgemessenen Zwischenzeiten weitund breitum sich her glüende Steine steuet. Einen andern, der seine Uuswürfe, durch schrecksteine Morbothen, wie Uetna und Besud, verstäne

kandigt. Ferner fast pældschene Bullam, wos ben sich das uncerirdische Fener nursaus den Schwisbadern, die es heißer, und dem sier dend heissen Wasser, wahrnehmen läßt:: Ends lich auch gang verloschene Vullane und kaven aller: Auten.

or many the second mi Die Ungabl biefer Infeln, welthe zwischen Stalien und Sicitien liegen, ift tebn . wowon Die Alten nur fieben genant haben. Liparis ift Liparia Vulcania, Thermila, Hiera if Dultano, Didyma ift Salini, Strongyle ift Stromboli, Phoenicudes ift Selicur, Erigodes ift Alicur, aber welchen Mamen riebt Evenimos bat, ist nicht sicher mi bestimmen. Die übrigen Juseln beißen jest Danaria Baziluzzo, Lisca : Bianca und Datolis Außer Diefen giebt es noch einige aus bem Baffer bervorragende Felfen. Die meiften Erzählungen, die mom ben Aristoteles, Errabo und andern von Diefen Infeln liefet. werden durch die Beobachtungen des Berf. bestätiat.

Die Insel, welche er zuerst besucht bur, ist. Bultano, um welcher aus dem Meere oft kusiblasen aufsteigen, so baß das Wasser zu kochen scheint, wie Aristoteles Blinius, Strabp und aubere schon augemerkt haben. Vor eima 30 Jahren samleten die Einpohner von

### VII. Beise nach ben Alpanishen Infilm. Tor

won Livari vielen Schwefel und verhandelten folden, aber außer ber Befahr, der fich bie Alrbeiter aussehten, bemerfte man. daß:aus Den desfals gemachten Gruben Dunfte bervot brachen, welche besondere den Früchten nache Sheilia zu werden schienen. Mio word das Samlen des Schwefels auf Bulfane verbos shen, und jest wird Diefe Infel allein bes Sol. 305 wegen befucht. Der Berf. bat affrage funbene Laven forgfaltig nach ihrem außern Anfebn beschrieben, und allerdings bar er bas Durch die Renmig derfelben bereichert, boch abergebe ich bier biefe Befdreibungen. In Dem fcwarzen Glafe (islandischem Achate) Commen oft Adern von granem Bimfteine vor. S. 44 Befchreibung ber Infel Lipari, Die von Bulfano burch einen febr tiefen, aber nur eine italienische Meile breiten Ranal abgesondert ift, Gie ift die großte unter den Meolischen Infeln. Bu ihren vorzuglichften Mertwurs Diafeiten geboren Die Schwikbaber ober un: terirbifden Babftuben, welche bier G. 53 befchrieben find. Lipari ift Die Borrathefants mer, woraus gang Europa feine Bimfteine Go groß auch die Menge ift, die erbált. sabrlich ausgeführt wird, fo werfe; man boch feine Abnahme. Bange Berge bestehen aus Bimftein, in welche, man ungeheure Bruche ober Weitungen erofnet bat. Je weißer Die fer Stein ift, besto geringer ift feine Schwere. Die

### 186 Physikalisch Dekon. Bibl. XIII. 2.

Die weißeste Art, fagt ber Berf. G. 67, fcheint gu bem bochften Grad ber Ausbehnung ges dommen ju fenn, wohin eine Gubftang nur immer gelangen fan, wenn fie noch einigen Rufammenbana ibrer Theile benbehalten foll. DieleArt ift zu nichts zu gebrauchen; fie fchwink met auf der See bis an Die Ruften von Gicis lien und Calabrien (wie fcon Dopowitfc angemerft bat.) Ge ift mertwutbig, bag bie Anseln Sipari und Bulfano die einzigen Bub fane in Europa find, die den Bimftein in großer Menge auswerfen ; ber Metna niebt gar feinen und ber Befuv febr wenig und in einzelnen Stucken. Da biefe Steinart feife Gifen bat, fo muß man ben Stof in folden Beburgsarten fuchen, Die auch fein Gifen baben, alfo nicht in Thouschiefet, Porphpr u. f. w. Der Berf. ift durch Beobachtungen überzenge, baß fo mobl die aus Granitartigen als Glime ·mertheilen beftebende blatterige Feldart und ber Granit felbft, Diejenigen Grundmaterien find, bereir Beranberung man bie Entftebung ber Bimfteine jufchreiben muß.

Lipari hat schon soit geraumer Zeit keine. Feuerausbrüche; sie ift fruchtbar, besonders an Wein; der berühmtefte ist der Malvosser, der häusig ausgeführt wird, aber das Uebel hat, daß er kein heißeres Clima verträgt. Man bereitet herliche Mosnen, Passolis gesnant.

# VII. Ruisenath den Liparischen Infeln. 189

nant. Wan nimt die Tranben ab, wenn fie sehr reif sind, taucht sie in eine Aschenlange and tracknet sie an der Sonne. Durch die Lauge benimt man den Trauben die Saure, damig sich der zuckerige Theil des Mosts besser zrisskalisiere. Ungefähr 14000 Menschen bewohe men die Insel; die Weiber heurathen gemeie niglich im zwolsten Jähre.

Salini hat 15 Meilen im Umfreise, ist bennahe ganz rund und hat dren Berge, aber keine Ausbrüche von Feuer. Der Namen rührt daher, daß man auf der südöstlichen Seite Salz für die Neolischen Inseln hereitet. Stromboli ist doch wegen des siets tobenden Bulkans die merkwürdigste, und man kan die Beschreibung. 118 nicht ohne Erstaunen lesen. Besonders merkwürdig ist die Quelle von frisschem, leichtem, süßem und sehr trinkbarem Wasser auf der halben Hohe des seuerspeienden Berges.

Außer den Liparischen Infeln hat der Verkauch Ustica und Pentellaria besucht. Jene liegt Palermo gegenüber. Sie ist fruchtbar, bringt Wein, Oliven und Baumwolle, aber an Wasser hat sie Mangel, welches in Eisternen gesamlet werden muß. Man hat sie oft zu bevölkern versucht, aber, da man sie gegen Ueberfälle der Seerauber nicht sicherte, so fehlbe so au gutent Erfolg. Pur erst im Jahr 1765

# 180: Physterlich Dekon. Biel: XIII. 2.

bedirfen, weili die menigen bieherigen Bes nerkungen, die man darüber nur abenhin ger macht bat nur einen Theil der Mufkeln bes treffen, und die Pierven find fast nochigant übergangen warden.

ma antibier and arteries to

Won einem so greßen Philologen dan man erwarten, daß er sich bemühret hoben die Nachrichten und Lateinen mir der Ratur mir ber Ratur mir vergleichen und sie dadurch zu erklaren und zu berichtigen. Mit Vergnügen, habe ich die guten Folgen der Vereinigung der Philologie mit der Naturtunde griefene von welcher sich noch viel hoffen läßt.

enis e danie für genede in fie folg mill ein Mer, zwente Thail biefes Buchs, ift ein Parkate die Charafteriftiund Spannungie der singelnem Arten zu verbesteren dass dan der

Jeder Meturfarscher weis, wie mangelo hafe dieser-Theiledes 200logischen Sphrus ill, und ich erinnere mich, daß der sol. Unchiaten wan kinge, Genner zuhören Die kalften zum Ausküllen, aupsohl, allemal dieses Geschlecht besonders, und die Amphibien übere haupt zu nemen nstegre. Ich habe wirzaus seinder Unterredung angemerkt, daß die prößee; Ungaverlässigser von den mannissatigen Versänzernach ihrem Ausersches sehren dieser Ausers

ungergehen; wovon denn auch St. Songenug Bemeife vorgefunden bat. Die Urten, welche ff bier, mit Rengeichen perfebn bat, find baben, von benen bie vorberften langer find, folgende: Teffudo mudas, caretta, imbricata, epriacea. Mach diefen fommen die Bluffchilds froten, beren algemeinen Charafter man bier S., 323 fo angegeben findet: Teftud. fluvig. tiles pedibus palmatis, tella cum serno membrana hinche ... & binis floruii processibus in media vitimque fulta. Dabin geboren. T. orbledarie, beren Rengeichen moch nicht gung Acher bfe, T. ferox bes Pennant in philos. traisact, 61, T. carolina, serpentina, lutaria, To faugmete des Bontius, Die Linne aus Berfeben ju T. imbricata gerechnet bat. T. calpica aus Smelins Reifell E. 10 und 11. Die Dritte Abtheilung begreift Die Lanbichiberoren : Titorrelius; pedibus elavatity unguioulitis? telles convers cum sterno commissuris diseis innices ... Dahin gehoren: Ti scorpioiden geot \_ metried Indica bes Perpault & 19, Die ginne! where has authorizen wollen; pufilla, geactas denficulata, carinata, Si Schneiber, melderim mailen die tinueifchen Diamen verdybert bar, bor noch effig bis jest unbestimliche Artenerablt: - Da das Buch feine Abrheilungen und gan Lein Registen bat, forift es etwas unbequem wiegebreinen. Die erfte Aupfertefal ift eine Mbbis .ìd M (

Abbildung bes Ropfes Der Art, Die Linness mydas und H. Schn. Widlis nennet, Die and Bere ift eine kleine Beichnung von eines T. membranaces.

VII.

Meise nach ben Liparischen Inseln, ober Machricht von den Acolischen Juseln zur nahern Auftlarung, der Geschichte der Bulkane — von Deodat de Bolomieir, Commenthur, aus dem Französischen übersett von Lud. Christ. Lichtenberg, Sachsen Gothaischen Legationsrath. Leipzig 1783.

Ben der großen Anzahl Reisebeschreibung gen, welche wir jehr erhalten, fan man boch mie Recht beklagen, daß die Reisenden sichtzu wenig bemühen, folche Gegenden zur bestichen, die von andern entweder gar nacht nicht, ober noch zu unvölftindig beschrieben sind. Bleise Borwurf trift den Verfasser Dieser Beise nicht, denn die Liparischen Inseln, welche so viele wundernswürdige Beobachtungen darbiethen, sind noch zur Zeit von wenis zen Naturforsthem bereiser und noch wenig, kide

### VII. Zeisenach den Liparischen Infeln. 183

befant; benn fle find, wie ber Berf, faat in den Reifeptan ber Englander, die in Dies fem Sache gang Europa den Ton angeben, nicht aufgenommen. Dazu fomt noche Daß fie in einem ungeftlimen Deere Kegen, mo die Gefahr ju verungluden noch burch bie barbarifchen Schiffe, Die ben gangen Soms mer in Diefen Begenden Freugen ; und wofur men fich inicht ohne Brund ju fürchten bat, um ein betrachtlithes bermehret wirb, ... Der Berf. fit fich baburch nicht ichrecken laffen? Tonbern die Infeln mit ber Begierbe eines Maturforschers im Jahre 1781 von Melago, einer an ben nordlichen Ruften von Birifiets gelegenen Grabt, befucht. Ingwifchen man feine Abficht gang auf Die Bulfane gerichtet und nur felten bat er etwas aufgezeichnet, was nicht von Erater und laven bandelt.

Die Liparischen Infeln zeigen eine gange Folge von Bulkanen nach allen Beschaffens Beiten und Umftanden, unter welchen Beige durch unterirbischen Brand erzeugt werden können. Man sieht da einen Bulkan, den sinzigen auf der Erde, der nicht einen Augens blick in Rube bleibe, der nicht einen Augens blick in Rube bleibe, der immer arbeitet, nach ganz kurzen und abgemessenen Zwischenzeiten weitund breitumsich her glüende teine steuet. Einen andern, der seine Auswürfe, durch schrecke siche Borbothen, wie Aeina und Bestüd, ver kuns

184: Physicalistic Octob. Bibl., XIII. 36

thnbigt. Ferner fast pæloschene Bullane, wos ben sich das unterirdische Tener nur aus den Sichwisbadern, die es heißet, und dem sier dendscheisfen Wasser, wahrnehmen läst: Endu lich auch ganz verloschene Bullane und kaven aller: Auten.

211 Die Ungabl Diefer Infeln, welthe zwischen Italian und Sieiften liegen, ift gebn , wowon Die Alten nur fieben genant haben. Liparis ift Livoria Vulcania, Thermila, Hiera if Dultano, Didyma ift Salini, Strongyle ift. Scromboli, Phoenicudes ift Selicur, Erioodes ift Ulicur, aber welchen Mamen zieht Evanimos bat, ist nicht ficher mi bestimmen. Die übrigen Inseln beißen jest Partaria, Baziluzzo, Lisca : Bianca und Datolie Außer Diefen giebt es noch einige aus bem Waffer hervorragende Felfen. Die meisten Eriablungen, die man ben Ariftoteles, Grabo und andern evon diefen Infeln werden durch die Beobachtungen des Werf. bestátiat.

Die Insel, welche er zuerst besucht bar, ist Bultano, um welcher aus dem Meere oft Lusiblasen aussteinen, so daß das Wasser zu kochen scheint, wie Aristoteles Blinius, Strabp und andere schon angemerkt haben. Vor syma 30 Jahren samleten die Einwohner von

### VII. Beise nach den Alpanischen Justin. 126

won Lipari vielen Schwefel und verhandelten folden, aber außer der Befahr, der fich bie Alrbeiter aussekten, bemerfte man, daßigut Den desfals gemachten Gruben Dunfte bervot brachen . welche besonders den Früchten nache theilia zu werden schienen. Mio ward dis Samlen des Schwefels auf Bulfane verbos aben, und jest wird Diefe Infel allein bes Sol. ges wegen besucht. Der Berf. bat alle ges fundene Laven forgfaltig nach ihrem außern Anfehn beschrieben, und allerdings hat er bas Durch die Renmig berfelben bereichert, doch abergebe ich bier Diefe Befdreibungen. In Dem schwarzen Glafe (islandischem Uchate) Commen oft Abern von granem Bimfteine vor. 6. 44 Befchreibung ber Infel Lipari, Die von Buffano burch einen febr tiefen, aber nur eine italienische Meile breiten Kanal abgesondert ift. Gie ift die großte unter den Meolischen Infeln. Bu ihren vorzuglichsten Mertwurs Diafeiten gehoren Die Schwisbader oder uns terirbifden Babftuben, welche bier G. 73 beschrieben find. Lipari ift Die Borrarbstams mer, woraus gang Europa feine Bimfteine Go groß auch bie Menge ift, bie erbált. sabrlich ausgeführt wird, fo uterft; man doch feine Abnahme. Gange Berge besteben aus Bimftein, in welche, man ungeheure Bruche ober Weitungen erofnet bat. Je weißer Die fer Stein ift, besto geripaer ift feine Schwere. Die

### 136 Physitalish & Octon. Bibl. XIII. 2.

Die weißeste Urt, fant ber Berf. S. 67, fcheint gu bem bochften Grad' ber Muedebnung ges dommen ju fenn, wohin eine Substang nur immer gelangen fan, wenn fie noch einigen Rufammenbana ibrer Theile benbehalten foll. DiefeArt ift zu nichts zu gebrauchen; fie fchwinds met auf der See bis an Die Ruften von Sicis · lien und Calabrien (wie fcon Popowitfc angemerft bat.) Es ift merfmutbie baf bie Anfeln Lipari und Bulfano bie einzigen Bul fane in Europa find, Die ben Bimftein in großer Menge auswerfen ; Der Metna giebe gar feinen und ber Befuv febr menig und in einzelnen Studen. Da biefe Steinart feife Gifen bat, fo muß man ben Stof in felden Beburasarten fuchen, Die auch fein Eifen baben, also nicht in Thouschiefet, Porphyr u. f. m. Der Berf. ift durch Beobachtungen überzeugt, baß fo mobl die aus Granitartigen als Glime ·mertheilen beftebende blatterige Releart und ber Granit felbft, Diejenigen Grundmaterien find, bereir Beranberung man die Entflehung ber Bimfteine jufchreiben muß.

Lipari hat schon seit geraumer Zeit keine Generausbruche; sie ift fruchtbar, besonders an Wein; der berühmteste ist der Malvoisir, der hausig ausgeführt wird, aber das Uebel hat, daß er kein heißeres Clima verträgt. Man bereitet herliche Mosinen, Passolis gernant.

### VII. Reisenach den Liparischen Insein. 189

nant. Man nimt die Tranden ab, wenn sie sehr reif sind, taucht sie in eine Aschenlange und trocknet sie an der Sonne. Durch die Lauge benimt man den Trauben die Saure, damig sich der zuckerige Theil des Mosts besser zuse stallisser. Ungefähr: 14000 Menschen bewohe men die Insel; die Weiber henrathen gemeie miglich im zwolften Jahre.

Salini hat 15 Meilen im Umfreise, ist bennahe ganz rund und hat dren Berge, aber keine Ausbrüche von Feuer. Der Namen rührt daher, daß man auf der südöstlichen Seite Salz für die Aeolischen Inseln hereitet. Stromboli ist doch wegen des stets tobenden Bulkans die merkwürdigste, und man kan die Beschreibung. 118 nicht ohne Erstaunen leseit. Besonders merkwürdig ist die Quelle von früschem, leichtem, süßem und sehr trinkbarem Wasser auf der halben hohe des feuerspeienden Berges.

Außer ben Liparischen Infeln hat der Verk.
auch Ustica und Pentellaria besucht. Jene liegt Palermo gegenüber. Sie ist fruchtbar, bringt Wein, Oliven und Baumwolle, aber an Wasser hat sie Mangel, welches in Cisternen gesamlet werden muß. Man hat sie oft zu bevölkern versucht, aber, da man sie gegen Ueberfälle der Seerauber nicht sicherte, so sehlee st au guten Erfolg. Pur erft im Jahr 1765

errichtete man ein Fort mit Befahuta? Die zwen Sis bren bundert Ginmobner beichuket. Penteltaria liegt naber nach ber Barbaren au, und bat bren bie vier taufend Bewohned. eine fleine Schlecht gebauete Stadt und ein Caftel. Geit einiger Zeit famlen Die Ginwobener von ihren Gelfen Orfeille, wodurch fle fich einiges Ginkommen verschaffen. Jest trage Das haus Requesens in Sicilien biefe Infel einiges Ginkommen verschaffen. Much Diefe als' ein Rurftenthum ju Lebn. benden wenig befanten Infeln baben ibren Ich übergebe bier Urfbrung von Bulfanen. Die Merkwurdigfeit' des Berges Macaluba in Sicilien und des Berf, Abhandlung über bie Temperatur bes Clima von Maltha, und ben Sindruck, den fie auf den Korper macht. Reber Liebhaber der Raturfunde wird Diese fleine Reifebefdreibung mit Bergnugen lefen, und munfchen, daß der Werf. bald das Tagebuch feinet im Jaht 1781 nach Sicilien gethanen Reise liefern moge. Ich merte nur noch an, baß die Urschrift: Voyages aux iles de Lipari an Paris 1783 auf 208 Octavfeiten gedruckt ift. Um Die Lage ber befchriebenen Infelt besto beffer ju überfeben, tan man' die Sos mannische Chatte: Sicilia, Sardinia, Corfica, Malta 1762, die Bannoni verfertigt bat, ju. Shife nehmen. Muf der aus 3 Blattern bes Rebenden Charte, welche Lotter 1770 mit dem Titel: Mer mediterranée bergusgegeben bat febit die Infel Uftica ganglich. VIII.

#### VIII

Nachricht von dem neuen Grundbaue zu einer Amahl Sauferku Potsdam aufeisnem ehemaligen Sumpfe, welcher auf Befehl Sr. Kon. Maj. von Preussenint 1783 sten Jahre, ist unternommen worden. Borzüglich für Bau- und Werkmeister, auch alndere Liebhaber. Mit praktischen Vemerkungen von H. L. Manger, Kon. Baninspector. Erstes Stück: Potsdam, in Commission ben Horvath. 11783. 92 Geiten in 8.

ar diefes Buch mohl nicht in viele Buche laben tommen mochte; fo mache ich mir ein Berannaen baronda bier wenigstens einige Machricht bavon gebon gu fonnen. Der Berfaffer ift eben berjenige, beffen Domalor gie Biblioth. XI S. 80 angezeigt ift. Gein johiger Auffah mar einentlich bestimt, den Acten des Bau Couroits in der Handschrift bengelege ju werden,aber es ift febr ju munichen, daß auch andere, welche eine fo feltene schwies rice Unternehmung anzuordnen haben, bem Benfniele bes B. M. folgen und folche ause führliche: Machrichten davon befant, machen mogen. :. Man braucht fein geoffer Kenner gu fenn, umoden dadurch, engliehenden Ruken einzusehen, und der B. zeigt felbft, wie febr bie Dayf. Deffon, Bibl, XIII 3. 2 St.

von ihm beschriebene Unternehmung murde erleichtert worden sepu, wenn man eine zuwertaffige Beschreibung, von dem gehabt, batte, was schon vor sechszig Jahren zu dieser 216s sicht gethan worden.

Um ben bier beschriebenen Ban zu vers fteben, tan der Grundrig von Potsdam ben Micolai Beschreibung von Berlin und Votes Dam Dienen? Die Rede ift von ben Saufern an der Mauenfchen Plantage, welche auf eis uem moraftigen Boden aufgeführt maren, ben man ebemals burch Dilotiren zu befoftigen gesucht batte, und der dennoch bergestalt nachs gegeben hatte und gefunten mar , baß die Bes baude Riffe und Spaltungen erhalten batten. Man mufte fie wieber abbrechen und einen neuen Grundbau unternehmen. Dazu gebos ren Maschinen, theils ju Einschlagung ber Pfable, theils zu Abhaltung des Grundwaß fers, ben dem Abbrechen und Ausgraben ber Rundamente fo mobt, als ben Wiederauffüh. rung berfelben. Man liefet bier eine erfahe rungemaffige Beurtheilung ber bisber befane ten und gebrauchten Rammen und Waffers ausschöpfer, und bann die Befchreibung berer, Melche hier gewählet worden. Bauconducteurs Rruger und Richter, beren Beschicklichteit bber gerubmt wird, werden von diesen Maschinen bald volftandige Abbit 14 In Edward & Duns

## WIL Manger Machr. vom Grundbau. 191

bungen berausgeben, welche biefe Dachriche ten noch lebrreicher machen werben. Mile Schwierigfeiten, Die fich bisber gezeint bas ben, ferner bie Ordnung ber Arbeiten, jum Theil die Contracte mit den Arbeitetn. Die Greis tigfeiten , welche daben zwischen Zimmerleuten und Maurern, wegen der Grangen ihrer Ing nungerechte entstanden find, find bier mit folden praftischen Unmerfungen ergabte more ben, die Bauverständigen nicht anders als angenehm fenn fonnen. In Arbeitern feblte es bort nicht, und man mablte baber folche. Einrichtungen, Die Das Wett beschleunigen Das gebrauchte Schaufelwert tome Demienigen am nachsten, was Leupold im Schauplag der Wasserfanfte 18. 45 Sig. 18 vorgestellet bat. Burney Land

Im Vorberichte ift hier furz der Unstalk gedacht worden, um die, auch auf dem anges führten Grundriffe angemerkte Faulesee auss zutrocknen. Was in einem Monathe ausges füllet ward, kehrte sich oft in einer Nacht um. Einige Einwohner hatten sich einmal auf ein Stuck Zimmerholz gelest, was auf dem auss gefülleten Platz lag; plotlich sant dasselbe uns ter ihnen in die Erde, und einer konte kaum schnell genug entrinnen. Um andern Morgen ritte der vorige König dahin, da fieng sein Pserd auch an einzusinken, durch delleit Rafte

Rrafte jedoch ber König gerettet ward. Des Reitfnechts Pferd kam nicht so gut davon; benn obwohl sein Reuter durch schleuniges Abspringen der Gesahr entstoh, so verschwand es doch in den Abhrund, und ward hernach so wenig als das vorher genante Stuck Zims merholz wieder gesehen. Jest ist dieser Plat die so genante Plantage, ein mit Linden ber pflanzter Spazierplas.

#### IX.

Saggio d'istituzioni d'agricoltura. Napoli 1782. 203 Seiten in 12, nebst einer Rupfertafel.

Dicht die italienische kandwirthschaft lebet, der ungenante Versasser, sondern er hat nur etwas aus den Schriften des Duhamels, den er den Vater der kandwirthschaft nennet, zusammen geschrieben, ohne irgend eine eis gene Anmerkung hinzu zu thun. Auch die Aupsertasel hat Zeichnungen aus Duhamel. Und die Aupsertasel hat Zeichnungen aus Duhamel. Und ter den genanten ökonomischen Pflanzen, woben an keine botanische Vestimmung gedacht ist, komt Safran, auch Banmwolle vor. Aus der Vorrede führe ich an, daß der Prosessor der Vestonomie in Napolt, Niccolo Andria ist, der über die mineralischen Basser einen Tractat geschrieben hat.



X

Berliner Bentragezur Candwirthschaftswissenschaft. Sechster Band. Berlin 1783.

en Anfang macht die Nachricht von ber Schweinezucht, mo S. 64 bas sons Derbare Mittel vorkomt, die Finnen Schweine badurch unmerflicher ju machen, daß man den Thieren einen glubenden Brand in den Rachen fteckt, wornach die Rinnen aufe fpringen follen. Rachber folgt febr ausführe lich die Federviehzucht, mit ofterer Beziehung auf Krunik Encyclopadie, wo frenfich alles mit unglaublicher Dibbe jufammen getragen ift, Die Cotbusische Gegend liefert eine große Menge Federvieh nach Berlin. Es giebt Landauter, die jahrlich acht und mehr Schod-Ralefuter ober Puter Dabin verfaufen, bas Schod um Michalis für 16 bis 18 Thaler. Der Verf. hat besonders gesucht die Umftans De ju bestimmen, unter benen Landwirthe Res Dervieb mit Wortheile halten fonnen.

Die andere halfte dieses Bandes handelt die Teichfischeren ab, doch ist der wilden ebensfals, so gar auch des Lachsfanges, gedacht. Nach S. 356 sollen fich in wilden Gewässern bie Karpen gemeiniglich zu stark vermehren,

# 194 Physitalischi-Octon. Bibl. XIII. 2.

beswegen fo gar angerathen wird, die Enten und Ganfe jur Leichzeit hinauf zu laffen; ich Denke doch, dies mochte mobl fetten nothig Viel von der Mukung ber Muras nen, aber die Behauptung G. 271, daß fich diefe Rifche nicht verfegen laffen, ift mobil nicht richtig. Diese Berfehung wird angerathen in ben Beschäftigungen ber Berliner Gefels fchaft IV G. 75 und Benfviele von der Doas lichkeit findet man eben daselbst G. 93, auch in der Bernoullischen Samlung fleiner Reisen I S. 76. Von Unlegung der Damme ift ber Unterricht mangelhaft, und von den Schlens fen und den Arten des Ablasses ift febr wenig gefagt worden. G. 513 ein Paar Galben, welche bas Streichen der Fifche befordern follen, denen mohl nicht viel ju trauen fenn fan. G. 788 daß die Karpenteiche vom Blige ober Donner leiden, indem die Fifche darnach absterben. Auf die Machricht, daß das Gez witter in einen Teich geschlagen bat, pflegt man einen Theil des in demfelben befindlichen Baffers abzulaffen und dagegen frisches Baf fer einzufaffen. Solten benn nicht Ableiter belfen konnen? Borguglich nüßlich ist der Abfcnitt von Bervachtung ber Fischerenen, wo viele beilfame Regeln gegeben find. bas Ende diefes Bandes ift auch ein fleinet Muszug aus des H. Grafen v. Dubrn Bibliorb. XII G. 279 angezeigter Unleitung bengebracht morden.

## XI. Schubart okonomische Schriften. 195

worden. Der nachfte Band foll vom Forfix wefen bandeln.

#### XI.

Hofrath J. C. Schubart okonomische kameralistische Schriften, nebst seiner von der Akad. zu Berlin 1783 gekrönzten Preißschrift über den vortheilhafztesten Anbau der Futterkräuter. 3100-te verbessertei Austage. Leipzig 1783-8 Bogen in 8.

der Hr. Berf. gebort unleugbar zu ben besten praftischen Schriftstellern, Die Teutschland jest bat, und man ift dem Brn. Prof. Leffe Dank schuldig, daß er die Mus: gabe feiner Auffage befordert. Der erfte ift bier derjenige, welcher schon im Leipziger Mas gazin 1782 St. 4 abgedruckt ftebt, eben ders jenige, worin mit den ftarfften Grunden bes wiesen wird, daß Sutung, Trift und Bras che die größten Gebrechen der Landwirthschaft find. In einem Nachtrage find mit ungewohnlichem Gifer und vielleicht mit mehr Dreiftigfeit, als in Chursachsen üblich ift, als lerlen Fehler gerüget worden, die lender ! noch fast überall find. G. 49 folgt die oben schon C. 139 angezeigte Abhandlung über die Schaferen. M 4

feren. G. 85 Abhandlung übef die Eigen Schaften und Bortheile der Retterfrauter, welche in Berlin 1783 den Preis gewonnen bat. Mur die bren Arten: rother Rlee, tus gerne und Esparcette werden bier algemein empfohlen, wiewohl, wie billig, auch ans Dere Pflangen itr besondern Fallen nuglich ers fant werden. Der Riee wird, allerdings am vortheilhafteften unter Gerfie gefaet, und zwar am ficherften felibieitig, wenn ber Boden noch Winterfeuchtigfeit enthalt. Muf einen Scheff fel Gerfte werben acht Pfund Rieefamen ges rechnet. Mugung bes Rlees jur grunen und trockenen Rutterung. Bu letterer Ubficht wird er in Feimen gebanfet. Der Berf. nußet jur Gewinnung Diefer Futterung bas Brach: feld, bricht alfo bem Getreidebau nichts ab. Bernach von tugerne, die vornehmlich allen Besigern ber Schaferenen empfohlen wird, und zwar als ein gotliches Geschenk. Im magern, trockenen, fteinichten Boben wird boch Esparcette porzuglich fenn, die, wie der Berf. fagt: grun und durre bas allerfußefte, gefundefte, nahrhaftefte und befte Futter fur alles Bieh ift. (Beweise bievon und zwar im Großen, haben wir feit vielen Jahren in hiesiger Nachbarschaft) Auf ein Feld von mitlerer Gute, wohin ein Dresdner ober 2 Berliner Scheffel Korn (Roggen) gefaet werden, gehoten wenigstens 9 bis 10 Pfund Łűs

tigernesamen, und auf 1 Dresduer Scheffel Kornfeld 1½ Scheffel oder auf 2 Berliner Scheffel Kornfeld 3 Scheffel Csparcensamen: Die in unferer Nachbarschaft von undenklichen Zeiten her gebrauchliche Unwendung des Inpsee empfiehlt H. S. ebenfals.

#### XII.

Neber die Preisfrage der R. Societät der Wissensch. zu Göttingen: von der vortheilhaftesten Einrichtung der Werkund Zuchthäuser. von Aug. Friedr. Rulfs, Kon. Commissarius in Einbeck. Mit einer Vorrede von Joh. Beckmann. Göttingen 1783. Zehn Bogen in 4.

Diese Schrift lief so spat ein, daß sie den Preis, den sie wohl mochte erhale ten haben, versehlte. Die Societat wünschte die Bekantmachung derselben, und erlaubte den Druck mit Vorsetzung ihres Zierbildes. Der Verf. welcher die zu Vorschlägen dieser Art nothigen Kentnissen ben langjähriger Res gierung und Unterhaltung einer Fabrike, die vieten Armen Arbeit und Brod gegeben, hatzerhalten hat, glaubt zu beweisen, daß die Verarbeitung des Flachses die schieklichste Are beit

Beit für Werthaufer fen, und daß folche baben Teinen Buschuß nothig baben murben.. Geine Berechnungen geben bem Borichlage viefe Wahrscheinlichkeit, und fie tonnen, so wie viele eingestreuete Regeln . gewiß vortheilhaft von benen genußet werden, welche alte Uns stalten diefer Urt verbeffern, oder neue erriche Diejenige, Deren Unlage biet ten wollen. empfohlen wird, foll fein Buchthaus fenn, und foll burch ben Damen eines fregen Lans bes : hofpitals davon unterscheiden werden. Der Ginwurf, daß man auf folche Beife ichwerlich auf beständige Arbeiter rechnen fon: ne, ift bier aut beautwortet worden. nen, welche wochentlich 7 Lop Garn liefern, mogen weggeben, mann fie wollen, weil biefe bem Saufe durch ibre Urbeit erfest haben, was fie in bemfelben genoffen baben. Derfonen, welche die Arbeit, Die das haus von ihnen fodert, entweder gar noch nicht erlernt baben, ober boch nicht mit ber Fertigfeit verrichten konnen, um die bestimte Babl, namlich 7 top wochentlich, ju liefern, muffen wenigftens bren oder vier Monate im Saufe arbeiten. In diefer Zeit konnen fie die Geschicklichkeit erhalten, nicht allein 7 lop wochentlich ju fpinnen, fondern auch noch am Ende das im Anfang verfaumte nachzuholen, und ales dann fan das Werfhaus auch diefe ohne Schaden wiederum juruck geben laffen. -Diese

Diese Schrift soll nachstens wiederum gedrucke werden, und der Verfasser will das Exemplar auf Vorausbezahlung von 8 Ggr. oder 15 Exemplarien für einen kouisd'or, auf Schreibe papier liefern.

### XIII.

Geschichte meiner Bienen und berselben Behandlung von den Jahren 1781 und 1782. Nebst einer Kupfertafel. Dessau und Leipzig in der Buchhandslung der Gelehrten. 256 Seiten in 8.

er Berfaffer versichert, die meisten neuen Borichlage zur Bienenzucht felbft forge faltig versucht und baraus das beste gewählt, und folches mit vielen neuen vortheilhaften Ginrichtungen verbeffert zu baben. Lefer in ben Stand ju feben, felbft baruber urtheilen zu tonnen, bat er die Lage feines Bienenstandes ziemlich volftandig beschries ben, alfo auch die Bienenpflanzen, unter bes nen bort die linden die ergiebigften ju fenn fcheinen. Er hat Raften, welche febr leicht an einander gefeßt, auch wieder getrennet wer: ben fonnen, und fie find von der Beschaffens beit, baß jeder Landmann folche fich felbft mas chen tan, auf welchen Bortheil ber Berf. jeder

jeberzeit geachtet bat. Deswegen bat er fo gar die Berfertigung ber Schrauben gelehrte womit er alle Theile verbindet, und in der That fan man wohl fein bequemeres Mittel als diefes hoffen. Um die Bienen jumeilen beobachten zu fonnen, bat jeder Raften eine Renftericheibe mit einer Genfterlade, Die frens lich nicht zu lange offen ftehn muß, wenn nicht bas Glas undurchsichtig werden foll. Alle Raften fteben in einem Baufe, welches fo Dicht ift, daß im Winter gar fein Lichtstrabl einfallen fan; bennoch wird barin ein bestans Diger fühler tuftjug erhalten, der frenlich nos thig ift, wenn nicht diese Insecten ben beis terer Witterung unrubig werden follen. Rrage, ob diefe Raften fo groß gemacht und So feft mit einander verbunden werden fons nen, daß unfere Imfer im Luneburgischen bavon Gebrauch machen burften, mag ich nicht entscheiden; es ift befant, daß diese ibre Rorbe jabrlich weithin verfahren.

Was den Berf. am meiften in den Stand aefest bat, neue artige Beobachtungen zu mas ift die febr bequeme Ginrichtung, chen, wodurch er jeden Kasten taglich, ohne Stobrung und Dlube, wiegen, also die tagliche Beranderung des Gewichts bestimmen fan. Dazu dient udmlich eine Schnellwage, die der Schlosser: Mftr. Spangenberg in Weimar ohne Ger

Gewicht für Thir. 8 gr. und mit dem achte pfündigen Gewicht für Thir. macht. Zus gleich ist ein Kran angebracht, womit die sehwersten Kasten leicht gehoben und versetzt werden können. Die Ubbildungen erläutern alles gut genug. Dan findet hier Tabellen, worin die Witterung, die tägliche Nahrung der Bienen; ihr Flug und ihr tägliches Geswicht, nehst andern nothigen Nachrichten ans gemeist sind. Zur Probe will ich nur solgens des auszeichnen.

Der Flug ber Bienen richtet fich mebt nach der vorhandenen Mahrung, als nach bes Witterung; fehlt erftere, fo fliegem fie menig dus, went'dleich lettere noth To angenehm ift. Prodene Sonimer find bochft fchadlich. Mall with wenig eingetragen, weil noch zu wes rlige Benneth, auch die Bienen mit ber Brut Die ftartfte Abnahme des beschäftigt find. Gewichte ift im August; im ben folgendett wird fie geringer." Alfo ift fie ftarter, wenn noch verschledene Bienen Pflangen vorhans ben find, als nachher wenn alle Mahrung fehlt. Buweilen tragen bie Bienen mitten im Sommer fart ein, und das Bewicht ninft boch nur fehr wenig zu Biervon bat ber B. Uts fachen anigegeben, Die nicht gang unwahricheine fich find. Es geht an, daß man den Gusters Sonig mit Burge von gedorretem Geoften Malze

### 202 Physitalisch Deton. Bibl. Mill. 2.

Malze verdünnet, aber es erfolgt darauf nicht mehr Honig, als man dazu genommen hat. Die Brodfutterung, welche im Nachstrage zu den Unmerkungen — von einem Bies nen Freunde im Plauischen Grunde; Dressden 1774 vorgeschlagen ist, fand der Verf. nicht zuträglich. Das Honigwasser, was den dem Seimen vorzufallen psiegt, und welches sonst wohl zu Essig angewendet wird, nehmen die Vienen an, und arbeiten das Honig hers aus. Man kan es auch vorher einkochen lassen. Der Verf. sagt sehr uneigentlich, das die Vienen daraus in ihren Magen Honig bestützten.

Diejenigen Stocke, welche am ftartften Bofeln, machen auch viele Brut, wozu ber Blumenstaub vornehmlich zu dienen scheint, und eben diefe gabren auch am ftartften. Man betrugt fich, wenn man glaubt, bag bie Bienen in Strobtorben weniger gabren, als in bretternen Raften. Der falfche Schluß entsteht baber, daß bas Strob den Winter iber Reuchtigfeiten eingesogen bat, baber benn bas Gewicht groffer zu fenn scheint. Die Seidenpflanze, Apocynum fyriacum, ift eine reiche Bienenpflanze, wie wir auch bier jährlich im ofonomischen Garten feben. enge Rluglocher veranlaffen fleine Schwarme. Stat der gewöhnlichen Presse jum Bachse bedient

bedientssich ber Verf. einen Gebels wohnech bas Bachs ausgedrückt wird, welche Einricht zung auch schon irgendwo abgebildet ist. Es ist zu wünschen; daß man die Versuche über das Gewicht der Bienen auch in andern Gez genden anstellen möges denn vermuthlich wird manches sicht nach der Verschiedenheit der vor handenen Psanzen und nach andern Nebenr umständen jeder Gegend richten. Vielleicht wird z. B. die Abnahme des Gewichts im August nicht so beträchtlich senn, mo viel Borrretsch vorhanden ist, als welche Psanze noch spat blübet und dach viel Honig giebt. Der Verf. dieses Buchs soll Hr. Oberconsistoriale rath Schulze zu Weimar senn.

### XIV.

Monatliche Bentrage zur Bilbung und Unterhaltung des Burgers und Lands mannes. Ersten Bandes erstes Stuck. Prag ben Gerle 1783. in 8.

Die Absicht dieser neuen periodischen Schrift ift Lesern vom Mittelstande angenehmen Unterricht oder lehrreichen Zeitvertreib ju vers schaffen. Jedes Stuck soll wier Abtheilungen erhalten: unterrichtende Abhandlungen, Ausz züge und Rachrichten aus Buchern, bistorie

# 204 Physitalifch Deton. Bibl. XIII. 2.

fche Machrichten und vermischte Auffage Det Inhalt des erften Stucks ift folgenber: I. ale gemeiner Borbericht. Bon ber morglischen Erziehung des Menfchen, nebft einem Rrage ment aus einem Ratechiffing der Burgerme rale II. Defonomische Raturarichichte für ben teutschen Landmann. - Die Hauptzweige bes Gedanfen über wuft liegende Weinbandele. Rlubren in Sachfen. Itl Etwas von der Lebensgeschichte bes Sinder Uli. Mildthatias feit eines jungen Frauenzimmers. Frechbeit Des Aberglaubens und ber Schwarmeren, eine Spanifche Unefdote, Benedict XIV Dittel que Reinigung ber Straffen in Rom. IV. Die Schule des Korbmachers jur Erlauterung des Sandwerk bat guldenen Sprichworts: Boden. Schindel : und Strobbacher wider Reuer zu bewahren. Denffpruche. ruhmlich als die Absicht diefer Bentrage ift. To aut ift auch ber Unfang gerathen. Da in ben meiften Dertern Gefelschaften find, welche Beitungen balten, fo ift febr ju munfchen, daß hurch diesen Weg auch diese Bentrage in die Baufer berer fommen mogen, benen jum Beften fie gefchrieben werden. Gingelnen Dere fonen mogten fie zu theuer fenn, ungeachtet fonft ber Preis billig ift. Jeden Monat fomt ein geheftetes Stud von 6 Bogen beraus. Die Worausbezahlung auf einen Band von & Studen oder auf einen batben Jabrgane ift

ift i Thin. Sachf, Courant; aber ber ladenpreis ift um 12 gr. mehr.

### · XV.

Bentwige zur Dekonomie, Technolos gie, Polizen und Comeralwissenschaft. Bon Joh. Bedmann. Siebenter und achter Theil. Göttingen 1783.

ah will ben Inhalt nur gang furg anzeigen. Deschreibung der haushaltung ber gee meinen Bauersteute in Medlenburg, ein febr, tefenswurdiger Huffat von einem billigen, Souner der Medlenburgifchen Berfoffung, mele den bie menigen beherzigen mogen welche noch die Leibeigenschaft vertheidigen mollen-Unschlage zwener Bauerhaushaltungen im fur-Renthum Grubenhagen, die Mufter zu folchen Unschlägen fenn tonnen, moraus man bem mabren Buftand der Bauren belfer als aus allem andern Machrichten abnehmen fan. bier gelieferten Unschlagen find bentwurdige Schliffe gezogen. Des hen. Kammerraths Sabel Radricht, wie der Ruß aus den Steinfohlen im Saarbruckischen zubereitet, mird, welche Rugung noch menig befant ift. Erben: Bins. Brief über eine Papier : Muble, 

# 206 Physikalisch Debon. Bibl. XIII. 2.

Anmerfungen über die Braneren ju Erfutt pon dem nun icon verftorbenen Bru. Prof. Unmerfungen über die Abmaffes Sadelich. rung der Moore und über die Anlegung ber baju nothigen Graben und Damme. menge und Gewerbe in Erfurt. Machrich's ten von den Berbefferungen ber Saitbibitthe Schaft, in det Graffchaft Bregentved, Die fieben Meile von Ropenbagen liegt, und bem Beren Grafen von Moltke, ehemaligem S. Danischem Beb. Rath gebort. Berzeichniß bes im Sabre 1740 in bifiegen Landen geftorbenent Biebes. Bon Berfertigung der fleinen Steinfngeln, womit die Rinder fvielen. Etwas von den Schmalfalbischen Beramerten. Bon Bere fertigung der Andpfe und anderer Waaren aus Steinfohlen ober Gagat. Dann'hoch einige fleinere Auszuge aus Briefen.

Nicht so viele Anstäte enthalt der achte Theil, aber sie find nicht weniger tehrreich. Der erste lehtt die vortheilhaftesten Einrichs tungen auf einer Hollanderen, ein ungemeint graktischer Aussas, der gewiß allen denen lehrreich senn wird, welche sich mit der Rinds viehzucht im Großen beschäftigen. Von ganz vorzüglichem Werthe ist die volständige Rachericht von der Verkoppelung der Dorfer im Heisbythum Lauenburg, die ich der hohen Gewogenheit des Herrn Landdrosten, Grafen von

von Rielmonseuge verdanker welcher um: Diele Landesverbefferung Die großign Werdiens, fte bat. ... Unter Berkoppelung verftebt mart nicht allein bie Mufhebung und Bertheilung ber Gemeinheiten, fondern auch die Ginrichtung. Daß jedem Landmann, nach der in Solftein und Declenburg langft gebrauchlichen Weife. fein Land in Schlage, ober Roppeln eingetheilt Wer über Die geoßen Berbefferungen der kandwirthschaft nachdenfen will, der telk diese Rachricht, bewundere bie berlichen Role gen Diefer Ginrichtung und verebre die ande Dice Borforge unfers Ronigs Majeftat und ber Koniglichen Regierung, Bugleich find bier alle Weschafte, welche Daben vortommen, fo volffandig beidrieben, daß man badurch eine bertiche Unteitung ju folchen Arbeiten erbalt. Man findet bier Berichte, Protofolle, Las bellen fi. f. wi Ein Dhar Berrefliche Hufe take über Salzwerke habe ich meinen Freunz ben und ehemaligen Bubbrern gu banten. Berr C. S. Spener, der ben ber Churmartie fchen Kammer zu Berlin angestellet ift, bat eine Bofdweibung von ben Salzwerken in Reichenhall und Traunftein in Ober Banern heliefeet, Die viel unbefantes und merfmurbie ges von ben dortigen vortheilhaftern Ginriche gungen und vorwemlich Maschitten enthalt. St. . Rammer Referendarius Rlovoiz zu Magdes burg bat die Geschwindstellung ben ben Grae Dire

bitwerken ju Schöhebet und Salze beschrieben, die noch betrachtliche Vorzüge vor berjenigen but, welche im sechsten Stucke dieser Bensttage beschrieben ist. Sie ist durch ein Kupfer enautert.

### XVI.

Botanisch praktische Lustgantneren, nach Anleitung ber bestein neuesten Brittisschen Garten Schriftsteller, mit nothisgen Anmerkungen für das Clima in Deutschland von F. H. Lueder, Superintendenten zu Dannenberg im Fürstenthum Lüneburg. Erster Band mit 14 Kupfertafeln. Leipzig 1783.

Thas Seiten in Grosquart. 32
Thir,

fest und in ein einziges zusammen ger schmoken, so daß man hier alles, was in Benden vörkömt, und einerten Gegenstand ber krift, susammen vereint untrift. Das erste Werk ist des Janbury complete body of planting and gardening, wovon eine aussubstiche Anzeige Biblioth. IS. 497 und V. 225 gegeben ist. Das andere ist: The universal gardener and botanist; or a general dictionary of

gardening and botany by Th. Masse and ?. Abercrombie. London 1778. 4. Mus Diefen Werfen ift alles dasjenige; was Pflanzen, die zur Luftaartneren dienen fonnen, betrift, bere ausgesucht, und eben fo geordnet, mie unger fabr in Millers Gartner : Lexicon; eine Orde nung, die Banburn felbft, aber mit menig Grund, ju verspotten gefucht bat. Gr. & folget jedoch nicht dem Alphabet, sondern bem Linneischen Soften, braucht, bie Linneis fchen Ramen, befchreibt jede Urt theils nach Dem Linne', theils nach andern, giebt die Englischen Ramen jugleich an und lagt alse bann den Unterricht von der Wartung folgen. Ben der Auswahl der Pflanzen fieht er eben nicht darauf, ob fie bereits in Luftgarten auf genommen find, fondern, mit Borbeplaffung ber Obstbaume und Ruchengemachfe, nimt er alle Pflangen, welche Sanburn und Abercroms bie genant haben, und jur Roth ben uns in frenem ausbauren tonnen, auf, und fucht bas burch die Liebhaber ber Gartneren mehr an Manniafaltigfeit der Arten als Abarten zu gewohnen. Ben jeder Urt ift aus Medicus, Buef, Walter, Rrause und andern angemerkt wors ben, ob die Pflanze in Teutschland ben Wins ter ertrage. Buweilen find auch botan fche Schriftsteller angeführt worden, die noch nicht in ben Linneifchen Schriften genant find; 3. 3. Zorns icones. Bur Erflarung ber ge: D 3 mein:

### 210 Physitalisch Deton. Bibl. XIII. 2.

meinften botanischen Runftworter dienen bie porgesekten Rupfer Tafeln. Bur Erleichtes rung des Gebrauchs hat jeder Theiliein al phabetifches Register der barin abgehandelten Befchiechtsnamen; aber ber britte ober lefte Theil foll ein algemeines Register erhalten. Das Werf wird febr ansehnlich gedruckt, fo Daf es mit Unftande in einem prachtigen Gars ten gebraucht werden fan. Diefer erfte Theil ift bem Churedinifchen Geb. Rath Frenberrn Grote augeschrieben, welcher zu Brefe im Bruche, im Dannebetgifchen, einen nicht nur, prachtigen und angenehmen, fondern auch bochft febrreichen Garten angelegt bat und unterhalt. Wer des Brn. thebers Gorgfalt und Genaus igfeit aus feinen neuern Schriften fennet; ber wird auch biefe Ueberfegung und Umarbeitung mener Werfe, Die mit Recht zu den vorzüglichen gerechnet werden, mit Butranen gebrauchen.

#### XVII.

Die neuere wisde Baumzucht, in einem alphabetischen und spstematischen Verziechnisse aufgestellet. Leipzig 1783. 70 Seiten in 3.

in ungemein bequemes und fehr volftandiges. Verzeichniß aller Baume und Strau

Straucher, die man anzupflanzen pflege. Es besteht aus vier fenfrechten Zeilen; Die erfte enthalt die botanischen Trivialnamen, nach Dem Linne', mit furger Bemerfung der Groffe, Der Dauerhaftigfeit und anderer Gigenschafe Diefes Ramen : Regifter geht nach dem Alphabet ber Geschlechts: Damen fort. Die zwente neben ftebende Zeile enthalt bie teuts fchen, die dritte die frangofischen, und die vierte Die Englischen Damen. Buweilen, aber nur felten, find unten fleine artige Dachriche ten bengefügt worden; 3. B. das Solg von Juniperus virginiana bient jum gutter ber Blenftifte. Die schwammichte Wurzel von Nyssa aquatica benußt man wie Kork. Ende folgen die botanischen Ramen nach dem Spftem, und dann findet man noch ein Regis fter der teutschen Mamen; aber nicht der Frans zofischen, auch nicht der Englischen, die doch mabrlich nicht überfluffig gewesen maren. Die Abarten find, fo viel fich baben beftim: men laffen, auch angegeben. Der Ber: fasser ist Br. Prof. C. S. Ludewig in Leip: gig, welcher am Ende der Borrede ju Ber Schreibungen folder Bemachte Sofnung macht, welche in den Graffich Bigthumischen Garten und in den Garten der Berren Binfler und lobe vorkommen, aber noch nicht in der Barbtefchen Baumgucht befchrieben find. Gee wig D 4

## 213 Physitalisch: Deton. Bibl. XIII. 2.

wiß wird die Erfüllung von einem fo gefchick: ten Manne fehr gewänscht werden.

#### XVIII.

Memoirs of agriculture and other occonomical arts by Robert Dosse. Volume III. London 1782. 1½ 215. phab. in 8

Der zwente Theil ist Biblioth. III G. 191 angezeigt worden. Die ersten Muf:fage, die man bier findet, enthalten Berfuche mit ber nachten Gerfte, welche Siberian barley genant wird, bier aber nicht botanisch be: Rimt ift. Man raumet ibr einige Vorzüge vor ber gemeinen Gerfte ein, vornehmlich foll bas Brod baraus beffer ausfallen. Biele mit Sommerweißen, Spring-Berluche wheat. Switzerland-wheat. Man flaget, baß er mehr als irgend eine Getreideart von den Wogeln lende. Er reift gebn Tage ebr, als Die nactte Gerfte, wenn er mit ibr an einem Tage gefdet wird, er giebt weniger Rorner, als der Winterweißen, tan aber mit Bors theile gefaet werden, wenn diefer megen des naffen Berbftes mierath. S. 87 Berfuche, Die beweifen follen , daß das Bertheilen und Berpflanzen des Weißens, ungeachtet der Ros ften,

fen . bennoch wegen ber fatt vermehrten Ernote . unter manchen Umftanden, vortheil baft fenn tonne. Das Gegen bes Weißens, wovon man icon in meinen Bentragen gur Defonomie n. f. w. I G. 26 Rachricht findet. ift boch in England in manchen Begenden ge brauchlich geworden. Roblrabi unter der Et-De, turnep-rooted cabbage, wird bier jut Autterung ungemein gelobt. G. 148 Ber fuche, Ralber obne Milch aufzufuttern. Die Belohnung erhielt jemand, der ein Drittel Gerfte und zwen Drittel Saber fein zusammen malen und darauf Debl burch ein feines Sieb in Waffer fallen und Diefes tochen laf: fen. Die Ralber erhielten diefe Baffer: Gup: pe milchwarm und gedeieten aut daben. Prof. 3. R. Forster bat ber Gefelschaft ges meldet, daß ein Beib in Preuffen ihre Rali ber mit einem Aufguß von Mala odermit frifcher Burje gemaftet bat. Daß es oftmal ichab: lich fen, ein Land von allen Steinen zu reis nigen, ift icon den Romifchen Landwirthen befant gewesen; bier liefet man G. 157 verschiedene Beobachtungen, welche eben Dies fes beweifen. Die Berficherung, daß Sollun: der oder Flieder Raupen von Kohl und Obst baumen abhalte, S. 163, wird als ungemein nubbar gelobt. In biefigen Gegenden ift die Sache schon lange befant gewesen, aber wie finden die Burtung nicht fo groß als bet Enge

Englander. Die Preise zum Anban ber Rard berrothe hat die Geselschaft viele Jahre fort gefekt. Doctor Young bat im Nabre 1764 einen botanischen Garten auf der Infel St. Wincent angelegt, worin er unter andern Bimt aus Buadaloupe angebauet bat, ben Golanber für eben diejenige Urt erflatt bat, die von Jacquin auf Martinico gefunden ift, und bie auch wenig von dem Oftindischen Zimt abweischen foll. Die Cassia ligma foll nur eine Absart senn. Ueber den Anbau und die Zurichs tung des Rhabarbers bat Gir Merander Dick S. 208 einen lesenswurdigen Auffat gelies fert. Das Trocknen bat viele Berfuche getos ftet, aber zulegt ift es democh geglückt, in bent man neun jahrige Wurzeln in einem geheißten Bimmer, worin jugleich ein Luftzug gewesen, aufgehangen bat. Ueber die beste Bauart ber Pfluge bat Cuthbert Clark einen Auffas S. 232 geliefert, ber einer Ueberfegung werth mare, fo wie auch feine Betrachtungen über die Banen: Rader G. 15p. Richt mes niger wichtig ift die Angabe eines feuerfesten Gewolbes, woben es nicht so wohl auf den Mortel, als vielmehr auf die Bilbung ber Steine antomt. G. 182 und G. 380 Borichlag eis nen Deich: Bruch zu beffern, ben ich nicht fo volständig verstebe, daß ich ihn deutlich ans geben fonte. Der Berfaffer ift furz und bes ruft fich auf die bengefügte Zeichnung, die Rennern

Rennern verftanblicher, als mir fenn wirb. Capb tain Page, ber Ungeber, bat Die goldene Preise Minge erhalten, und er behauptet, nach feis nem Borfchlage batte ber Deich: Bruch an Der Thames ben Dagenbam, ber gegen 30,000 Pfund gefostet, mit dem zwanzigsten Theil ber Roften in wenigen Wochen gebeffert fenn tonnen. Gin Gartner Green ju Rent hat einen Blafebalg angegeben, womit man Tobacks: Rauch auf Melonen und audere Pflanzen blafen fan, wodurch fie von den gefabrlichen Infecten befrenet werben. Maschine ift nicht abgebildet, aber ihr Ge brauch febr gelobt. Geit vielen Jahren bat Die Gefelschaft gefucht, durch Preise Kunftler zu Berfertigung ber fo genanten Strobbute, Die bis jest aus Livorno verschrieben werden, ju ermuntern. Jest bat murflich einer ju Tomes, namens Joh. Pepperell eine Manus factur, manufacture of chip hats, angelegt, und liefert diefe Bute aller Urten ichon duts zendweise. Rinder von 11 Jahren belfen folche pflechten. Die Arbeit felbst ift nicht bes Schrieben, aber man fieht boch aus G. 363, baß fie aus geriffenen Spanen einer Weiben-Art gemacht werden. Diefe bat er in Menge angebanet, aber noch nicht weiter bestimt, als bag er ben Baum white willow nennet. Man fragte, wie man Elfenbein faubern und ju feinem erften Glanze jurud bringen tonne. Die

## 216 Physitalisch: Deton. Bibl. XIII. 2.

Die dazu erhaltenen Borfchriften S. 375 feiften etwas, boch nicht alles, mas man wünschte. Die hauptsache ift daben ein Seie fenspritus.

Um Ende diefes Bandes folgen die Ber: zeichniffe ber ausbezahlten Belohnungen jum Beften der Zeichnungsfunft, Rupferflecher Funft und Maleren, ferner ber Landwirthichaft. Sandwerfe und Sandlung. Unter ben neuen Mafchinen ift auch ein Werfzeug, momit Die Drate ju ben Kardetichen gut und ichnell ges formt werden tonnen. Bur Berfertigung , feuerfester Tiegel bat man die Ginführung des Wasserblenes durch Belohnungen befordert. Einer erhielt 30 Pf. Sterl. weil er 28 Ton: nen und 1800 ff. ins Reich gebracht hatte. Bu Errichtung einer Salmiaffabrife 20 Guis Unter den Ausgaben jum Beften der neen. ebemaligen Colonien, fteht auch eine goldene Munge für den, welcher. 14,303 Schuh Bebraiholz aus Mosquito nach England gebracht. (Was mag denn das fur ein Sol; fenn?) Bon eben diesem Bolge find 1775 noch eins mal 9488 Ruß und im folgenden Jahre wies berum 25,857 Fuß bereingebracht worden. In bem genanten Jahre find auch 22 Pfund Seide auf Minorca gewonnen. Alle ausges jablte Preise von Errichtung der Befelichaft an bis mit 1776 betragen zusammen 24616 Pf.

Pof. Sterling. Deue Aufgaben für bie 3us

### XIX.

Correspondance rurale contenant des observations critiques, intéressant les & utiles sur la calture des termes & des jardins; les travaux, roccupations, économies & amusement de la campagne, & tout ce qui peut être relatif à ces objets.

Par M. de la Bretomerie. A Paris 1783. 3 23 dibe in 12.

wirth zu senn, der sich allerlen Borg, wirth zu senn, der sich allerlen Borg, wiedelle angemerkt hat, und folche lehren will, daben aber so wortreich wird und sich selbst so gern höret, daß allen kesern die Geduld vergehen muß. Um sich mit Schreiben etwas zu gute zu thun, hat er seinen Bortrag in die zeinvers derbliche Briefform gebracht, wo denn jede Kleinigkeit wenigstens einen Brief süllet. Ues Berall tädelt er die Schriftseller, die andern Franzosen loben, und verspricht noch kunstig in besondern Buchern neue Entdeckungen; wie ersten Briefe betreffen den Gautenbaus wo man die Derrer augenwest sindet, welche das

das beite Gemus und Obst jeder Art in Kranffe reich liefern. Er macht baben bie richtige Uns merfung, daß man auf alle fleine Ums Rande achten muffe, wenn man anders diefels bige Urt auch gieben will. In Gascogne fen Die beste Birn von Bon chrétien d'hiver. Die feine Rerner Babe. Um Die Pflaume: reineclaude eben fo fcon, als um Lours zu bas ben? muffe man ben Baum boch aufwathfen laffen, ribm viele Mefte nehmen, Damit bie Sons. nenstrabten Zugang erbatten; man muffe ibm Rruchte nehmen, wenn er zu viel habe. Un fren ftebenden Gelandern trage ber Baum wenig. Man muffe den Baumgartnern den Gebrauch bes Spadens unterfagen, und ihnen die Bacte geben, womit die Wurzeln weniger beschäbigt watten! Der kandwirth musse nicht immer ben der Urbeit gegenwartig fenn; Die Leute wurden fonft zu befant mit ibm, verlobren bie Achtung und erhielten bestomehr Widerwillen wider bie Arbeit. G. 427 Unweisung Rofe gu machen, nach der ju Brie üblichen Beife-Der Anfang des zwenten Theile giebt bie Preife ber landwirthschaftlichen Arbeiten ans 3. B. des Drefchens, Grabens u. f. m., fete. ner die Preise der Tifchler: Schmiede : und Schlöffer : Arbeiten und anderer handwerter. Dann einige Machricht von Gewichten. Maate fen, Mungen, Gintheilung der Zeit u. dergt Aledann folgt allerlen von Bestellung des 163 Rús

Ruchengartens. Ein ziemlich ausführlicheb Die Marbons von Tours Gartenfalender. find beffer als die Spanischen, aber weil leke tere feine Stacheln wie die erftern haben, fo mehmen Die gemeinen Garener lieber Die Spas mifchen, welthe fich leichter bewinden laffen, Den Ummerfungen üben Enftgarten ift Die Gefchichte bes Geschmads in Unlage berfelben porgesekt. Andre! ie Moere ist 1613 milla? ris gebohren und eben daseibst 1700 gestor ben. Er bat bie alteften großen: Barten in Frankreich ungelegt, 3.: 20. ju Berfailles. Trianony Moudonis Chantilly u.a. Dus fremi / commiteur, clas : batiments, naherte fift fcon dem neuern Gefdenache, Dan er ju Unich ge der Garten von Dignaur ben Doifin zeigte. Aber weber er, noch Wanfard, dem andere Die Ehre jufchreiben, bat den Garten von Marin eingerichtet, fondern Druse', controlain dipsport Garding Heeldern den End warfifmmarbe !; Moch viele andere Garten find won Baumeiftern angefegt worden, mels che die Symmetrie und die Einformigfeit eins geführt haben. Die Theorie & pratique du furdingo, Die man gemeiniglich bem 1719 in Moffau geftorbenen Boumuifter, Alexans der le Blond, zufchreibt, enthält von ihm dur effige Beichnungert; Det mabre Werfaffen ift d'Argerroile. In England habe ber Baus meister wit Mablet Bont 1740 den natern Ges 1011.13

## 220 Phystalisch's Deton. Bibl. XIII. 2.

Gefchmack, bet die Nachamung natürlicher Schonheiten verlangt; angegeben. Ein Bors rath pon Inschriften für einen Luftgarten.

Im dritten Theile solgen Nachrichten von Erziehung der Blumen und Anlegung der Blumen und Anlegung der Blumengarten. Spftematische Namen vers misset man überall. Die letzte Hälfte diesen Theils ist ein Jagdkalender, worim jugleich manche Vorsicht wider Wildelede, bracowiers; angegeben ist. Usberall hat den Versassers Urtheile über andete Schriftsser eingeschaft vet. Er will auch noch ein besowderse Werk über die Gartneren unter dem Tivelas L'exolo du jerdin fruitier, liefern

## XX

Cours complet d'agriculture con dictionnaire universel d'agriculture; redigé par l'abbé Rozier. Tome troiseme. Paris 1783. 4."

Den der Anzoige über ersten Theile ist die Einrichtung dieses Werks bereitstiches schrieben worden zo iest zwird alsozi eine kurze Machricht von einigen der wichtigsten Amtkel hinlanglich seyn: In diesen gehört Sixx charrus, wo eine Menge Pflüge, die jemals

iemals in fangofischen Bacheni; beschrieben find, ergablt und großtentheile abarbildet find, boch mochten wohl faum ein Daar Zeichnuns gen fo volftanbig und beutich fenn, buf fic Darnach ein Pflug machen liefe: Die Aft mis beweattchem Streithbrette wird bier billin hefonbers jempfoblen. Chaulage, chauler ler bles beißt bier, die Abwaschung bes Saats forns mit einer lauge, woburth mer in wente gen Rallen ein mabrer Dargen ju erhalten febn S. 197 Mittel zu verbiten, bag ein Schotnstein nicht rauche ober den Rauch im Das übelfte ift, bag bie Baufe verbreite. Mebenumftande und Die Urfachen bes Webels gar ju mannigfaltig find, fo baß fich wenia aldes mein anwendbares fagen laft. 6. 540 Ber reitung bes blanc d'Espagne, blanc de Troves und blancid'Orleans aus Rreite, Die germalen. und gefchlemmer wird. Gin weitlanftiger: aber nitglicher Artifel von Wechselung ber Rabne, nebit einer aus des tafoffe cours d'hirpiatrique genammenen Rupfertafel

#### XXI.

Rene Nordische Bentrage zur physikalischen und geographischen Erd- und Bolterbeschreibung, Raturgeschichte " And Detondmie. Bierier Band. St. (Preferschier und Detroit 1783. 8.

uch dieser Anne hat feine andere als wichs, tige und febr angenehmer Racheichten. Querft fleben die Bemerfungen welche, Dern Sabligl in den Jahren 1773 u. 74 in Der Derfie fchen Landschaft Bitan und auf den Gilauis fchen Gebungen gemacht bat. ... Er mar ben ABinter über in Guzelli, melcher Ort Infily auf Gulbenfights Charte vom Cafpifchen Dieere au fenn fcheint, nicht weit von Raefcht. Unf ben meiften andern Charren, g. B. auf der merfwurdigen Charte: maris Caspii delineatio iusių Petri imperatoris ex autographo edita per Rein. Ottens, welche aus a Blattern beftebt. lieset man : Golfe de Sinsilen. Gine genquere Bestimmung ber Loge findet mian in Smelins Reife, die ich nicht gleich nachschlagen fan, Die meisten Beobachtungen betreffen Rifche. Bafe fervogel und einige Pflangen: Bur Begrbeitung ber Baummolle beaucht man anchidert den Rache bogen unserer hutmacher, ben man nun auch schon auf gleiche Weife in Italien und Frank teich anwendet. Un einem Orte werden Rorallen. Rosenfranze und allerlen andere Sachen aus Bagat iff Menge verfettigt. Die getrocknetett und pulverifier Blumen von Chryfanthemum inodutung vertreiben zwischen Betten geftreuet Die Flobe. S. 61 Bereitung bes -Rusma. 127

Rufing) oder der Salbe, womit haare vers trieben werden. Das dazu nothige Auripigment komt von Ipaban nechden übrigen Perlichen Stadten. S. 68 Vereitung eines Effigs aus Buttenmitch, der ben, den Bewohnern der Gilanischen Alpen gehräuflich ist. Auf dem um Kasbin in Verstern besindlichen Gehörge sind die witben Esel einsteinzlich, die dier nach benden Geschlechtern genan beschrieben sind. Mur der hengt hat das Kreuz auf dem Rüfe ken, aber die Stute nur einen langen Strich. Sie sind sehr bebende und sindhig und werden leicht zahm.

Die benden folgenden Aufläße find für die Geographie besanders wichtig. Der eine giebt die neuesten Nachrichten von der außersten Spitz ze von Sibirien, welche Thustotstoi Nos gernant wird. Man soll von derselben die Ames rifanische Kuste, welche vielen. Dazu gehört eine Charte, welche vielen. Dank verdient, Der andere Aussahl giebt die neuesten Kentonissen von den Kurilischen Inseln, deren Ans zahl, doch mit Uebergehung einiger kleinen, sich auf 22 beläuft. Die südlichste, die Matemai beißt, scheint fast das Land Jedso zu senn, wohin oft Sineser und Japaneser kommen, lestere waren gegen die Russen böslich und dienstertig.

# 224 Phystalifc. Deton Bibl. Kill. 2.

S. 146 Radrichen über die Genend um Dhogf gwifthen (9 mind 60 Grad ber nord! Michen Breite und 160 Grad Der Lange. Ber ber bort noch auf Ramtfchatta haben unfere Getreibeatten gerathen wollen. Bebr boft man von dem Abirifden Budweißen und bet daurenden Sanfneffel, Urtica cattenabilita . auch von ben Tartoffeln. Biele gute Betfuche bat ein Major von Behm angestellet. Bericht von einer Reife auf bas Altaifthe Beburge. Eine ausführliche Radricht vom fesigen Bus ftande Der Mertfchinffifchen Berg : und Sut Ein Bergeichniß ber bortigen Mineralien , unter denen Carneole, Chalcedos nier, auch Sarbonnte von allerlen Schon: beit vorfommen. Bier findet man Wap durch Schwarzen Steinmergel erflatt. Bon Berfteis nerungen bat fich in Dauurien nie etwas ans bers gefunden, als Bruchftuce von Elfenbein im Argun und in einer Grube eine fleine tage verfteinter Seemuscheln. 6. 249 eine Nache ticht von der Rrim, die mehr ben jegigen pos litifchen, als naturfichen Buftand ber Salbins fel betrift, Die, feit ben legten Unruben, mebr als zwen Drittel aller Bewohner verichten haben foll. Der jegige Chan bemuber fich Europaische Gebrauche und Reniniffen eins jufubren. Den größten Dant verdienen doch wohl die Radrichten von Enbet. Diefes land, Deffen Umfang nicht genau befant ift, · granut

grangt gegen Often au Bina, gegen Guben an Jadostan, Ama und andere Lander der Balbinfel Indiens jenfeit des Banges , gegen Westen an Raschemir, einen Theil Des Reichs bes großen Mogols und Rectpal, gegen Rore Den an die große Sandwufte Chamv, welche es von der fleinen Bucharen trennet. 309 grn. Georgi fortgefeste Berfuche aber Gelbstentundungen, aus den Schriften ber 26 kademie. Much Wolle, die, wie Kett verfeben ift, tan fich ben einiger Erwarmung entjun-Den. Jeder ichmieriger, fest jufammen ges widelter Dels, tan fich auf einem Ruffischen Dien entzunden. G. 325 Rachrichten pon Den auf einem Landqute vorgenommenen Were befferungen der Morafte. Gin Bergeichniß der wurflich gebrauchlichen, oder doch moglichen Debengewerbe des Ruffischen Landvolts; eine Preisfchrift des Srn. Georgi. G., 386 Ber fchreibung und ausgemablte Abbildung bes Caucasischen Steinbocks. Um Ende noch Muszuge aus Briefen. In Derfien giebt es eine Urt Stiere mit einem Budel am Ende Des Salfes, Die bier abgebildet ift.

# 226 Dhyfitalift Deton. Bibl. XIII. 2:

#### XXII.

Herrn Baron von Lamotte praktische Bentrage jur Cameralwissenschaft für bie Cameralisten in den Preussischen Bierte und fünfte Rusgabe.

per lette Bogen ist Ji. Diese Fortsets juitg besteht in der revidirten Gesindes ordnung für das platte kand von 1769, woben aber Ingleich zur Erlänterung und Ergänzung derselben Auszuge and den altein Berordnuns gen bengesetzt sind. Ferner sind allerlen Streis ligkeiten über die Dienste der Gutsunterthas nen, über den Dienstrwang u. d. nebst ihr ten Entscheidungen bengebracht; daber man hier eine sehr brauchbare Samlung hat, die Die Einrichtung des Dienstwesens in der Mittels und Alte Mark kennen lehrt. Auch die Berordnungen wegen der Schäfer sindet man hier.

### XXIII.

Voyage autour du monde & vers les deux poles, par terre & par mer, pendant les années 1767, 68, 69, 70, 71, 73, 74 & 76. Par M.

de Pages, capitaine des vaisseaux du roi. Paris 1782. 2 Theile in 8, der erste von 432, der andere von 272' Seiten.

Man erhalt hier bren verschiedene Reifen. Die erste ging durch best nordliche U: merita, die Gudleg, Oftindien, durch Aras bien und über bas Mitlanbische Deer nach Aranfreich zurück, also um dienanze Erde. Die Imente ging nach dem Gubpel Cober füdmefte lich vom Vorgeburge ber auten Sofnung. Die britte ging nach dem Bordpol, ins Gise meer, nach den Infeln um Spigberden, und ba icheint ber Berfaffer weiter nach Morden gefommen ju fenn, ale irgend einer , beffen Reis febeschreibung befant ift. Diefe vieliabrigen, gefährlichen Reifen bat ber Berf. auf feine et gene Roften, aus Mengierde, vornehmlich um Die Sitten ber roben ober fo genanten wilden Bolfer fennen ju lernen, und jur Berbefferung der Schiffart unternommen. Seine Erzäh: lungen find furt, und icheinen faft erft nach der Ruckfunft aufgeschrieben zu senn; die meis ften betreffen die Lebensart der Bolfer, ju des non er gefommen ift, und man wird, so anges nehm fich auch alles lefen laßt, fast gezwuns gen zu bedaupen, daß der Reifende nicht mehr auf naturliche Merfmurbigfeiten; auf Gegens fande ber Aunge und Sandlung geachtet bat. But

### 228 Physitalifch : Deton. Bibl. XIII. 2.

Bur Geographie bat er inswiften manche ets bebliche Aufelarung geliefert; Die von ibm entworfenen Charten verdienen Aufmertfamteit und lob. Die erfte ftelt alle Welttbeile und alle bren Reisen bes Verfassers vor. Die aus bere enthalt ein großes Stud von Morbames rifa, vornehmlich Meufpanien und touistana. Die britte lebrt die Rufte von Bomban bis Surate fennen. Die vierte ift von einem großen Theil Milens, vom mitlandifchen Meere, Dem ros then Meere, Perfifchen Meerbufen bis Boms Die fanfte von Sprien und Palafting. Die fechfe einige neu entbectte Infeln gegen ben Subpol. Die flebende die Infeln um Spige bergen, die viele neue Bemerfungen enthalt. Mußer diefen noch dren Tafeln, welche Rabw seuge vorstellen.

Nur aus bem anbern Theile will ich ein nige Anmerkungen auszeichnen. Mach S. 14 scheinen die Reger von Guinea zu tande mit benen im Indischen Meere Verkehr zu haben. Die Neger von Mozambique verstehen die Sprache derer aus Congo und Angola. Nach den S. 7 erzählten Versuchen hat das Meer: wasser in der heißen Jone weniger Salz, als anderswo. S. 76 vielerlen von der Insel Madagasear, vornehmlich von den noch wer nig bekanten Judianischen Bewohnern derselben. Sie fangen an ihren Kusten Wallsische.

Der Betf. erflatt ungemein artig bie Eriche lungen ber Reifenden von den Unerbieihungen ber Lochter an die Rremden, für Burfungen nicht aber ber Gaftfrenbeit Des Geißes; Wenn Madgen ichwanger werben, wiffen fie Die Frucht burch Mittel abzutreiben, baber man feine Blandlinge auf ber Infel findet, Die fonft beren mehr als gebn taufend baben mufte.

Die Reife nach dem Nordpol ist reicher an Beobachtungen. Der Berfaffer fairb im Meere bin und wieder Stellen, wo das Bafe fer schwarz mar, wo doch fein Grund zur ers reichen mar. Man fagte ihm, daß fich folche Farbe nur im April und Dan zeige, dabins gegen im Junius und Julius weiße Stellen porfamen. Die Urfache bat er nicht finden können: Ginige Rachrichten von weifen Baten und andern gang nordlichen Thieren, wier wohl die Maturgeschichte nicht eigentlich die Aber vom Wak Sache bes Berfassers ift. Afchfange giebt er boch lefenswurdige Mach: richten: fo gar einige anatomifche; ı. 23. Bildung der Brufte, der Barten. Die Fars be ber außern Saut ift fcwarz, weiße Blecke find da, wo das Thier ehemals eine Bunde gehabt bat. Es fen ein Fehler, bag man die Baffifche mit einem erhabenen Rucken abs bilbe. Biele Beobachtungen über bie Gale

## ezo Physikaliski Dekona Bibli XIII. 2.

giffeit bes Meerwaffers,, über die Bildung DeorGifes und der Gieberge, mercorologische Brobachtungen, Abweichung der Magnete Radel.

#### XXIV

विकास की

Herrn Marat Entdeckungen über das Licht, durch eine Reihe neuer Versuche bestätigt, welche sehr vielmal vor den Augen der Hademie der Hiffensch, angestellet sinde Aus dem Französischen übersett. Mit Anmerkungen von C. E. Weigel. Lespzig 1783. 166 Seiten in 8.

Buch über das Feuer in vorigem Bang de S. 784 angezeigt ist; auch sind hier eben so viele neue Inpothesen mit gleicher Zuperssicht und Selbstgefälligkeit vorgetragen word ben, als dort; aber eben so findet man auch hier viele artige Versuche, unter des nen manche ber Wiederholung werth sind. Die Utademie der Wiffensch, hat der Verf, endlich durch seine ersindermassige Geschäftigkeit und durch seine Inpothesensucht so sehr ermüdet, daß sie ihm, mit mehrer Deutsichfeit, als das ers ste mal, ihre Unzusriedenheit zu versiehn geges ben

ben hat, welches Urtheilibier nichts defto mes niger, mit Berufung aufo Onhlifum, abges druckeist. Einige Menmingen mochten auch wohl so verwerstich nicht senn, und es ist wohl gewiß, daß Liebhaber der Naturlehre diese Bogen, die durch Hrn. Prof. Weigel Anmerkungen gewonnen haben, nicht ganz ohne Nuben lesen werden.

#### XXV.

٠;

Reise nach Ostindien und China auf Befehl des Königs unternömmen vom Jahre 1774 bis 1781 von Herrn Sonnerat. Zwenter Band. Zürich 1783. 214 Seiten in 4.

en Anfang dieses reichhaltigen Theils machen Nachrichten von den Kunsen und Wissenschaften der Chineser, und von ihren Sitten. Der Verfasser zeigt den Unsgrund vieler Nachrichten, die bisher zum Lobe der Chineser gedient haben, so daß bennahe alles, mas man bisher bewundert hat, versschwindet. Nicht einmal die starte Bevolker rung ist wahr; das Neich ist weder bevolkert noch bebauet; die Leute haben sich nur an die Ufer der Flusse gezogen; der Ueberrest ist mit ungeheuren Waldungen bedeckt, und nur von reissen

WMeiben Thieren ober einigen unabbangigen Rotten von Menfchen bewohnt, melche auf Pfunderungen ausgehen. - Die Erniedris gungen und Ungerechtigfeiten, welche fich bie Enropaer allefamt in China gefallen laffen muffen, find fo arog; bag man über die Ges winfucht erstaunen muß, die fich folche gefale len laffen fan, und Die vielleicht niemals fo aufrichtig, als von Sonnerat erzählt find. Neberall ift grobe Sflaveren, vom Throne bis jum geringften berunter; überall Bewaltthas tigfeiten und Graufamteiten; überall Beftes dungen , Erfaufungen. Der Ranfer ift bas algemeine Schrecken feines Botts, beffen Ges denwart meistens Tod drobet. Die Regies rungsform ift nur beswegen rubig, und unges ftobrt, weil flegein unterjochtes feigherziges Bolt beherscht. Der ganze Uckerban ift bie armfelige Pflanzung bes Reis. Die Rache tichten ber Jestriten von ihrer Sternfunde find gang unmahr; und die Jesuiten maren ihnen mehr Zeichenbenter als Sternfundige. Gie felbft tonnen feine Rinfterniß berechnen, bas ben teine aftronomische Wertzeuge. gierung will nicht, bag die Unterthanen flug werben und in andere tander reifen, aus bes nen fie ichwerlich wieber jurud in die Sflas veren fehren wurben. Die Chineser, welche auf den Philippinen, ju Malaffa und Bas tavia anfaffig find, fammen von benen Chis nefern

nefern her, welche aus ihrem Vaterlande flüchwien, als es die Lataren ecoberten, ibut mit sie stad bei den genanten Urbeits stoten Kraken; und die so genanten Urbeits sehungen derselben sind Itsnitische Erdichtung gen. Pogu hat viete Rubins, auch Gephins Sinatagde, Lopase und Berille, die abed bort alle blane, grune u. f. w. Rubins heiße sen, und auch würflich, nach des Nome die Liste Berstiherung, einerlem Ernstallisation, Sihwere und Hate haben. Sie werden inwedurch den Schwere und Haben. Sie werden inwedurch den Schleichhandel heraus gebrache Zu den übrigen Produkten gehören Indig und Elsenbein.

S. 46. allerlen Nachrichten von Madae gafcar. Man kennet nur noch die östliche Kuste; die westliche wird seleen besahren. Die Eingebohrnen sind schwarz, aber es giebe nich Nachkömlinge einiger durch Schisbruch dahit gekommenen Uraber. Dann von Iste de France, wo nach S. 66 die Gewürze vore erestich gedeihen sollen. Die Nageleinbaumet trägen schon häusig, und man glaubt in kurn zein damit einen Handel ereiben zu können. Die Mustaten machen mehr Schwierigkeit; die Baume sind von getrennsten Geschlechtern, welches man anfänglich nicht wuste. Dennoch scheint Frankreich von der Inselnicht viel gez

minnen mi fonnen. Die oftern Guirme, bie Maken und Bogel verderben von Beit au Beit alles. W Die Buropher fommen nur auf wenige Jabre dabin; fuchen fich burch Die Tonelleften Mittel zu bereichern, and: eilen wieder gurud'imbaber benn dort viele neue . Borfcbidge berichen, feiner aber auf fichere Einrichtungen benft. Die Beufchrecken bat man durch Goldaten, ausrotten laffen : man bat auch Gisvogel (Martins) aus Indien ba bin nefeht, um die Inferten ju vertilgen, wodurch denn diefes Ungluck gehoben ift: aber nim fangen Die Ginwohner an, Diefe Bos get gu fchiefen .: Die Infelift burch einen Bul Fan entstanden , und man fieht deffen Geblund Die Ochsen und der größte Theil von Bogeln ist aus Madagaffar, die Pferde aber aus Bourbon ober vom Cap auf die Infel gebracht: Unter ben Solgarten ift fcmarges, meifes und marmorirtes Chenhalt gemein, meldies wir, fagt ber Berfaffer, als wir noch nach China bandelten, baufig ausführten. Der jungere Linne' babe verfichert, es fen Diaspiras. Das Soly des Zimtbaums ift fcom marmoriet, wird verarbeitet, nimt aber nach einiger Beit einen übeln Geruch an. Um Die Birfche nicht auszurotten, bat Die Regierung Reau:janen verbotben.

. Die Infel Bourbon Goby iff bardlep und wegen iber Diebufte michtigete ; Der Raffer ift vorweflich, faumwan dem Wofascheft zu unterscheiben. Abendurch einen Orfan 17772 murben bie Binme vermiffet : feitdem banen man fat des Raffees, & Gonfeite und Main Alfo fage ber Werfaffen fiebt, man .. Das Diefe benden Eolonien nur auf Unfoften des Gindle fden Barbels und jum Schaben ber Geatse fittarigen bestehen. G. 73 wom Vorgeharge der auten Hofmung; mo die Judustrie mais amienehmere Missichten Bachiethet. Der Mein von Collftang wiegt eineun Brad imebrae ale felbit dan Gremaffer, mondn: mobl utter:ale lem andem Beinentfein Benfpiel ift. Bit Aufchevas: Churze der Bouentottimen iftant Wahrchen : fo viel iftraber richtig, daß einige einen Muswuchs an ben Allafferleffen baben, nen manchmal feche Bollimeit binunter bangty aber das ift nichts algemeines. Abbildung Der hottentotten. G. 78:etwas von Behlome Der Zimt wird nur birden füblichen Gegenden gepfiangt und fur ben beften gehalten : Dennt Der von Rochinchina ift zwar um ein vieles beffer, aber febr wenige befant und außerft ichwer zu befommen : dernm er auch dem Repe Loufden nie Abbruch than wird. Pleffer ift Schlechter tis der Dalabarichen Much etwas von ben Matbiven. Ihr Sang Sel beftest einzig in Rauvis ober ben flyinen Schnell:

Schnecken. Benn bie Ginwobnet folde ger fifcht baben, werfen fie folde an einem luftigen Ort auf einen Saufen, bis erft die Thiere barin verfault find, wodurch die Luft unges fund mirb. Muf Malacta findet man in Der Beeffache des Bobens Ralin . welches Dles sal Daubenton für Binn erlant bat ... Der Berfaffer wundert fich, daß die Europäer welche nach China handeln, nicht babin aus Europa Zinn beingen, ba bie Sollandische Befelichaft badurch viel gewinnet, daß fie Rar fin aus Malacfa dabin bringt. Es ift Dieß foft des einzige handlungezweig von Matacka woran bie Gefellschaft wurflich gewinne. Das Butanego der Chinefer ift, wie auch bier vers Acher mirb. wim fünfliches Gemena aus Ralin und Rupfer. Auf. Malaca follen bach mabre Menschenfreffer fenn. Die Philippis nen find durch die religiofe Dumbeit Der Spas wier im flaglichsten Buffande. Diefe fuchen unt Profeinten zu machen, die bernach gegen Tugend und tafter gleichguftig find. tigen find noch gang wilde Menfchen, welche in gar feiner Gefelschaft leben follen. Die Jufel ift bem Erbbeben ausgefeht, baber werden die Saufer miedrig von Sol; gebauet, und jedes Sans bat eine Sutte von Bambus, wohin die Kamilie fliebet, fo bald die Jahrer geit ein Erbbeben ju verfundigen fcheint. Mut den Chinefischen und Indischen Schiffen ift

erlaubt, ju Manilla zu landen, weil man das ben den Bormand bat, daß man diefe Leute betebren tonne. Diefe Schiffe bringen benn alle nothige Baaren nach Manilla, und nehe men dafür die Piafter, welche bie Gallion pon Afapulfo dabin bringt. Die Sage, als ob Die Ginwohner der Infel Mindora Schmanze batten, rubrt baber, daß fie ein etwas lane ges Steißbein haben. Pferde laufen bort wild umber und geboren bem, der fie fangt. und fie werden nur gefangen, wenn man ihrer einmal nothig bat. Alle Molucken, Die Papus Lander und felbft Meu : Buinea tragen Gemurit welches die Sollander nicht verbindern fonnen. Die Frangofen haben fle, wie G. 96 gefagt wird, aus Gebi und Moar geholt. 6.99 Eagebuch der Reife nach ben Molucken; Bee merfung ber Winde, Witterung, der lange und Breite Der Derter, welche nicht wenig jur-Ausbofferung ber Geographie bienen fonnen.

S. 107 fangen die aussührlichen Beschreis bungen der neuen Naturalien an, wozu viele herliche Kupser gehören. Ussen, Sichhörner, Lemures, Zibetkaße aus Malacka, Erinaceus madagascarionsis. Vorzüglich merkwürdig ist S. 117 die Nachricht von den wilden Hauss hühnern, die der Verfasser in Judien gesuns den und sehr gut abgebildet hat. Sehr richt tig sagt Sonnerat S. 127: die Geschichte der Thiere wirst einiges Licht auf die bürgerliche Phys Oekon, Biblikun 236.

### 238 Physikalisch: Oekon. Bibl. XIII. 2.

Geschichte ber Menschen, wie biese ginwieberum auf Die Naturgeschichte. G. 130 Sab. 99 Pavo bicalcaratus. Ein Baar Arten Mashornvogel, und viele andere Arton. 174 ein berlicher Bentrag zur Botanif, ebens fats mit schonen Zeichnungen. Spondias cytherea ift durch Commerson aus Laiti nach Me de France gebracht. Die Frucht ift Schwackbaft. S. 184 Lab. 133 Bombax goffvoium, vielleicht Die erfte gute Zeichnung. Die Samen haben einen ziemlich langen Wolls bufchel, von beffen Rugung bier nichts gemels det wird. S. 188 Amomum repens aus Malabar, ober Elettari in Horto Malaha 2 Lab. 4, 5. Mit den Rardamomen treibe man auf ber Rufte Malabar Sandel. Geburg Gabe wird in der Gegend von Mas be das Kardamomen : Beburg genant, weil Dafelbst eine ungeheure Menge biefer Pflanzen wild wachft, welche alle die Rardamomen liefern. Die in Indien verfauft merben. Gine andere Urt ist Amomum angustifolium, die dem Am. zingiber des linne' nabe fomt. Die Ungabe aller Kupfertafeln bender Theile ist 140! Mus einer Machfebrift ber Berleger zeige ich an, daß die Sarbonne eine Eritif Diefer Buchs befant gemacht hat, wodurch deffen Abfas befordert morden.

#### XXVI.

Samuel Nicards Handbuch der Kaufleute oder algemeinellebersicht und Beschreibung des Handels der vornehmsten Europäischen Staaten, nebst Nachrichten von ihren Produkten, Manufakturen und Fabriken. Nach der sechsten ganz umgearbeiteten französischen Ausgabe übersetzt von Thomas Heinrich Gadebusch, Professor zu Greisswald. Erster Band. Greisswald 1783. 3½ Alphabet in Grosquart.

Diefes Buch, welches nicht allein ben Raufleuten, welche Bucher zu brauchen Befchick und Reigung baben, ungemein nuß: lich fenn fan, fondern welches auch eine große Menge brauchbarer und jum Theil neuet Machrichten für ben gelehrten Renner bet Sandlung, für den Statistifer, Politifer und Technologen enthalt, ift von Br. Prof. Badebufch, fo wie man es von beffen ausges breiteten Rentniffen erwarten fonte, mit eben fo viel Geschicklichkeit als Treue übersett mote ben, wodurch benn biefes Buch nicht nut wegen ber Sprache, fondern auch wegen bes geringern Preifes, gemeinnüßiger gemacht ift. Gr. G. bittet die Lefer um Berbefferuns 1 2 . nen

# 240 Physitalisch Deton. Bibl. XIII. 2.

gen und verspricht solche ben dem andern Theile, der Oftern folgen soll, ju nugen. Ich munssche, daß dieser ein genaues und volständiges Register erhalten moge. Der teutschen Kaufsmanschaft gereicht es jur Spre, daß so viele die Ausgabe durch Unterschrift befördert has ben, und diese Manner verdienten es, daß ihre Namen vorgedruckt wurden.

#### XXVII.

Abhandlungen der Hallischen Naturforsschenden Gesellschaft. Erster Band mit 2 Kupfern. Dessau und Leipzig 1783. Ein Alphabet und einige Bosgen in 8.

Much diese Geselschaft, die sich vornehmlich unter Benhülfe des H. Kriegsraths von Lepster gebildet hat, giedt einen neuen Bes weis, daß frenwillige frene Verabredungen der wermögen, als die frastvollen Unorde nungen der Grossen, und daß völlige Gleichs heit und Freundschaft der Mitglieder den Mans gel großer Gehalte und Belohnungen ersehen könne. Die diesem Theile vorgesehte Ges schichte der Geselschaft läßt Dauer hoffen, und die Wichtigkeit der meisten hier geliesers ten Aussahe wird den Liebhabern der Maturs kunde

funde den Bunich veranlaffen, daß balb mehrere Theile folgen mogen. Der erfte Muf: fat ift von S. Prof. Weigel in Greifsmald und enthalt einen Berfuch Die Renzeichen det Schlangen genauer und ficherer ju bestimmen. Er bat Die Arten, welche er ju untersuchen Gelegenheit gehabt bat, fo volständig als mbalich beschrieben. Frenlich fieht man barr aus, daß fein Merfmal gang ficher und beffan: , big ift. Die Berbaltniß ber Lange und Dicke des Kopfes, des Leibes und des Schwanzes fcheint noch am meiften zu versprechen. Beidnungen find febr veranderlich. Die Babe lung der Schuppen und Schilder bleibt doch immer noch so wichtig, daß man fie nicht vers faumen folte. Laurenti batfie in fpecimen mes dieum exhibens synopsin reptilium; Vien. 1768 8. ju febr verachtet. G. 63 empfiehlt B. Guns ther ben kufteleftrophor und beschreibt einige damit gemachte Versuche. S. 69 S. Lowe, erften Secretairs ber Geselschaft, Mature geschichte von Weigelsdorf im Mitelschlefien am Ruffe des Riefengeburges, Bergeichnig dortiger Thiere und Pflanzen. S. 97 Cons rector Volkelt zu Liegniß von vererztem Golde, worüber er die Mennungen der Mineras logen gefamlet bat, nicht aber bes Scopoli, von Born und einiger anbern, bieben wohl am meiften entscheiden, und in Den vorigen Theilen Diefer Bibliothet anger Ω 3

führt find. G. 111 Befchreibung bes Steins drebers, Tringa interpres. S. 124 B. Lowe Bemerkungen auf einer Reise auf ben Bobs Aber der S. 126 angeführte Wegs tenbera. weiser des Italiener Wahl ift wohl nichts anders, als bas Bergeichniß ber Derter, welche Die Balen, b. i. Die Staliener, welche allerlen Rleiniafeiten auf den teutschen Geburgen fams Ien, ben fich ju haben pflegen. Diefe Leute biefen ehemals die Balen. Wahl ober Wal bieß ein Auslander oder Reisender, wober noch die Worter: Wallen, Walfahrer und beral. übrig find. — Gine fonderbare Abart ist die ganz rosenrothe Karpe, auch eine ans Dere, die feine Schuppen bat. nige auf der Schneefoppe gemachte Bemer fungen. G. 205 eine Erfahrung von bem Geschwulft, ben die Processionsranne, Phal. processionea, verursacht, wowider Blenwasser gute Dienste thut. Es scheint, daß ein feiner Dunft diefen Geschwulft verurfacht. S. 17 bat B. Schaller eine große Ungablzweifelbafter Ine feften genauer zu bestimmen gesucht, auch einige neuere Urten beschrieben. G. 333 bat S. von Levfier algemeine Betrachtungen über bie Berfteinerungen angestellet. S. 347 eis nige botanische Beobachtungen von S. Doct. Roth zu Regesack ben Bremen, S. 351 Ber schreibung und Abbildung eines Schwammes, ber dem Agericus betulinus am nachsten fomt. und in feuchten Zimmern am Holzwerke ents steht. Einige Hallische Pflanzen, die noch im Linne'ifchen Softeme fehlen, von Hr. von Lepfer. Sine Aupfertafel embalt Abbildungent einiger Kafer.

### XXVIII.

Schriften ber Leipziger ökonomischen Sociekat. Fünfter Theil. Dresben 1781. 296 Seiten in 8.

er erfte Auffat ift M. Schwarzens Befchreibung ber Gegend um Stolberg im Ergeburge, worin fich mobl fur unfere Lefer nichts finden mochte. Der zwente ift M. Schulzen Beschreibung des Dorfes Miens Gottern in Thuringen ben Langenfalz, welches 141 Baufer bat: Man bauet dort Unis, mo? ju bas land im Mary bestellet wird; die Erndte ift im Muguft. Biel Rebel und Regen macht ibn schwarz und unbrauchbangen Eine Einwohe ner brennet auch Unisoble doch woblenicht aus dem Spreu, wie bier erzählt ift. Much Safe for wird bort gebauer. Zuweilen, boch felten. fieht man bort Trappen. In langensalza mirk viele Starfe gemacht. S. 48 Unleitung ju Bens fertigung eines Grundbuchs ben einem Rite terguthe, womit der Auffat in ben Schriften Schlesischen patriotischen Gesele Schaft 1778 St. 38 verglichen ju werben vers Dient. , S. 63 Befchreibung einer Gegend in der

ber lommaticher Pflege, im Begirf ber Mems ter Meißen, Ofchag und Dugeln. ber Ackergerathe: 3. B. die Schmiebetoften für 4 Pferde und alles dazu gehörige Wefchirr, fomt dort auf 14 bis 15 Thaler jahrlich. Gin vierspanniger Witthichaftswagen mit Leitern und Brettern fomt auf 48 bis 40 Thaler. Ein Pflug fostet nur 2 Thir. 16 gr., ein Bas ten, wozu bas Borbergeftell des Pflugs bient, I Thir. 12 ar. S. 78. J. Beifing Uns merfungen gum Bietbrauen. Bie einfaltig es fen, bas Schlechtefte Getreibe jum Biere gu mablen. Much die übrigen Regeln, die man hier liefet, find befant, werden aber beswes gen boch nicht überall befolget. S. 97 Ber fcreibung eines neu angelegten Weinbergs. Bon G. 103 bis ju Ende Diefen Theile geben Die Witterungs: Beobachtungen von Dresben und Meißen, Diealfo mehr als die Salfte bes Bandes einrehmen, aber mobl den wenigsten Raufern bebonen moden. Den meiften moche te wohl die ausführliche Nachricht von dem am Schloßthurn ju Dresden; der: 177 Ellen boch' ift, angebrachten Ableiter gefällen, wozu eine Zeichnung gebort. Gang am Ende bier fes Theils findet fich hoch ein turger Auffas vom Gebrauche bes Salzes zum Einfalzen bes Rleifches. & Mach bes Berfaffers Borftellung wurft das Galg baben vornehmlich baburch, baß es die Luft aus dem Waffer treibt, indem

es bie Bwifchenraume ansfullet, Die vorher mit Luft gefüllet maren. Wird das Salz traden in Aleisch gerieben, so giebt es bas Waffer pober bie Reuchtinkeit an fich, johne welche jenes nicht faulen fan. Ginige biet erzählte Berfuche beweifen , bag meder vincien liffeter Weinftein, noch Wunderfalg in ber Mifchung, benm Ginfalzen, ichabe, ob fie aleich, besonders das lette, allein von feiner to guten Burfung find, als bas Ruchenfalz

#### XXIX.

Det Königl: Schwedischen Akademie Abbanblungen auf bas Jahr 1778 Biet figster Band. Leipzig 1783. 8:

26. Befchreibung eines Pferdebegode beraleichen man in dem Magen bes Pferde auf Japan findet, von S. Thunberg. Diefe Steine find falfartig, geben oft mit den Ererementen ab; ber beschriebene ift größer, als daß man ibn mit benden Sanden umfassen fonte, und wiegt 12 Pf. 6 Ung. medis einischen Gewichts. G. 55 Bemerfungen: über einige: Bemachfe, welche in Schweden von der Raler leiden. Huch dort bemerft man, bag Die Ralte viel mehr schadet, auch geschwinder, Distinguist and went

wenn es vorher geregnet bat, als wenn fle nach einer Dutre einfalt. G. 66 B. Scheele, wie Mercurius dulcis auf dem naffen Beae ju machen. G. 78 über Die Gegenwart Des Braunfteins im Gifenerge. Der Berfuch ward auf folgende. Urt gemacht. Dan rieb Das Erz febr fein, roftete es ftarf, und jod bernach gute Galpeterfaure mehrmals darüber bis zur Trodnif ab. Die Galpeterfaute war norber mit Zucker ober andern Materien! Die ihr was brenbares mittheilten, phlogistirt worden. Rach einigen Stunden ließ fich bar: aus mit gelindem Reuer, beständigem Alfafi (fo fteht im Buche, aber foll vermuthlich beis Ben: mit feuerbestandigem Alfali) oder mit Blutlauge, oden mit einem Itoftringens wei Ber phlogisticirter Brannftein fallen. Es Scheint , daß in Schweden taum ein Gifen: ftein ift, Der nicht etwas Braunftein bat. 6. 87 von bem Biffe ber Sthwediften Schlangen. S. 103 Bothreibung bes Thiers Yerbua Capenfis (mus jaculus) nebfi einer 216 bildung. G. 115 einige Unmerfungen über den Schwedischen Pflug, der Trades: stock genant wird. Er bat die meifte Mehnlichfelt . mit unferm Safen. G. 196 Martins Bes flimmung ber Dinge, wolche die Musdunftimg Des Rorpers vermehren ober vermintern. G. 231 Befdreibung einer fleinen Stiege; bereit Made ben Salm. bes Roggens angreift, wot burch diefer flein bleibt. G. 233 daß man den

ben Dunger nicht gar ju alt merben laffen S. 238 über Diejenige Urt Waffers blen, die Cronsted Molyb. membranacea nitens nennet. Gie foll eine mit Schwefel mis meralifirte Gaure fenn. G. 255 Ralm von Siecorn oder Juglans alba, von welchem Baus me fcon im Boften Bande ein Auffak ftebt. S. 271 eine Werbefferung ber Rublrobre benm Brantemeinbrennen. Man foll fie nicht Schraubenformig winden, fonbern man foll fe in einer lothrechten Chene vormarts und rucke warts richten , und jedes Glied gerad fenn lafe fen. S. 291 Abbildung und Befchreibung des Nashorns mit zwen Hornern, von Sparrs man, ber auch ben Berfuch gemacht bat, bas. von ibm erschoffene Thier ju zerlegen. fceint nicht, bagbas Thier wiederfquei' 3m Magen fand man Wurgeln und Zweige Bors Dergabne batte bas Thier nicht. Es balt fich in Ufrifa ben Tage still, und malt fich Rachts in Thon und Schlamm. Es scheint nur ein Schwaches Gesicht, aber ein besto feiners Gebor und ftarfen Geruch gu haben. Mus Det Dicken Saut werden Karbatichen gefchnitten. Das Bleifch wird besonders von den Botten: totten gegeffen , und bas Bett, eben fo wie das Rett bes Rlußpferdes, wird am Cap fast fo theuer als Butter verfauft und flat ihret gebraucht. G. 307 bat B. Brunnich ein Paar englische Zinerze befchrieben. 6. 316 eine

eine grüne Farbe aus blauem Vitriol, Arsenik und Potasche. S. 318 giebt H. Sparrmann Beschreibung und Abbildung von Hippopotamus amphibius. Dieses ungeheure Thier versbirgt sich der Tages im Wasser, auch in Strusdem Keiner Flusse, Nachts geht es herum und sucht allerlen Gewächse. Buffon hat sälfchlich Fische für die Nahrung angegeben. Der größte dens caninus, den H.S. mit ges bracht hat, wiegt 6 Pfund 18 toth und ist 27 Boll lang. Nach S. 325 greist die Phalasna trivici auch den Haber an.

## XXX.

Leben Franz Batthafar Schönberg won Brenkenhof, Königl. Preufl. gescheim. Ober Finanz-Kriegs und Domainenrath. Leipzig 1782, 192 Seisten in 8.

on diesem merkwürdigen Manne haben wir zwo lebensbeschreibungen erhalten, die gleich lesenswürdig sind. Diejenige, deren Litel ich hieher gesetzt habe, ist aus den eigensbändigen Papieren des Brenkenhofs, die der Sohn dem Verfasser mitgetheilt hat, imgleis den aus Nachrichten der nachsten Verwandten, gezogen. Sie giebt von den mannigfaltigen Une

Unternehmungen des B. und von feinen Schickfalen einen wol abgefaffeten Bericht, der von der tobsucht der Biographen und bem geflife fentlichen Tadel berer, Die nicht gerne andere for ben, gleich weit entfernt ift. Gie enthalt mauche Umftande von Preuffischen Borfallen, Die fich Muslander, oft anders vorzustellen pflegen, und Bemerfungen, Die berjenige junge thatige Mann, ber aus anderer Benfpiele zu fernen verftebt, beilfam nuben fan. Lieferungen jur Armee verschaften dem B. das erfte Bermo: gen, und man fieht bier, wie ungemein viel Daben verdient werden tan, oft ohne alle Urs beit und Dube; oft aber mit nicht weniger Befahr. B. theilte einen Theil feines Ber-Dienstes mit Schimmelmann. 2lm ausführlichften ift bier die Radricht von Urbarmas chung der Meg: und Wartebruche, woben eis nem Lefer einfallen fan: tam parva fapientia regitur mundus! Dem B. ward die Befike nehmung des Polnifchen Untheils aufgetragen, ben welcher Gelegenheit manche fonderbare Anekdoten ergabit find. Die Berfuche, Buffel, die aus der Eurfen gebott waren, anguteten sich und warfen Junge. G. 141 von ben Englischen Widbern. Schweine murben aus Westfalen und England geholt. mar ben der Jagd erzogen, die er als Mann; nicht mehr liebte. Wenn man ihn um bie

# 250 Physikalifch: Deton. Bibl. XIII. 2.

Aenderung seiner Reigung befragte, gab et zur Ursache an: daß einst das jammerliche Aechzen eines parforce gejagten Hirsches, der, als er nach einer Quaal von einigen Stunden nirgends Rettung fand, den Kopf in einen holen Baum steckte und so geduldig den Tod erwartete, sein Herz dergestalt erschüttert has be, daß er von Stund an weiter kein Versgnügen an dieser grausamen Lustbarkeit sinden konnen.

Die andere lebensbeschreibung eben dieses Mannes steht im zwenten Stude des zwenten Bandes von den zuverlässigen Cachrichten von wichtigen Landes: und Wirthschaftss Verbesserungen. Stettin 1781; s. Zibliosehet. IXS. 470. Der B.H. v. Benkendorf hat vornehmlich die landwirthschaftlichen Untersnehmungen erzält und beurtheilt, welche viel von ihrem Glanze daben verliehren. H. von Benkendorf tadelt mit Gründen manches, und zeigt die Fehler mancher Unternehmungen.

Ich habe von einem Freunde einige Ins fake ju Brenkenhofs Lebensbeschreibung ers halten, die einen Mann jum Verfasser has ben, der ihn und seine Thaten genau gefant hat. Diese will ich hier einrücken, weil ich glaube, sie werden meinen Lesern angenehs mer als Ausjüge aus den angezeigten Buchern fepp.

"Ben bem verftorbenen Geb. & R. v. B. mar alles bloße Matur; er hatte faum lefen, anoch weniger ichreiben gelernt: Geine Dabe "mensunterschrift mar ein unaufloslicher Bug; "baber es oft geschab, baß, wenn er an uns "befante Leute Schrieb, feine Untwort erfolgte, "weil fie feine Unterfchrift nicht errathen tons "ten. Geine gang außerorbentliche Lebhaftig= "feit mar wohl mehr Schuld baran gewesen, baß ger nichts gelernt hatte, als die Urmuth feiner "Eltern. Bum Jagdpagen batte er alle Fabige feiten; und ritt noch in feinem Alter bis gum "Halsbrechen. Der alte Fürst Leopold von Deffau, fein Berr, war auch bas Mufter, monach er fich gebildet hatte; er mar, eben "fo wie fein ehmaliger Berr, fein guter Burger. nund liebte ben Despotismus gar ju febr. -"Weil die Bauren in der Reumart, mabrend "des fiebenjährigen Krieges, etwas vermildert maren, fo ließ er felbige ju Driefen, Afeinigfeiten wegen, Spiegruthen lau: Lifen : aber ber Ronig fagte ihm, es mare foliches zu Deffanisch; und barauf unterblieb es "auch fur Die Bufunft. I to the to arp

"Wie ohngefahr 1770-eine Diebesbande.
"von Juden zu Stargard arretirt wurde,
"welche nicht allein sehr viele gewaltsame Ein"brüche auf dem platten tande verübet, sons
"dern auch verschiedene teute daben soggequalt"hats

"batten, daß fie davon geftorben maren, und "Diefe Diebe niemalen ihr Berbrechen befant "haben murden, weil im Dreuffichen feine "Cortur ftat findet; fo befahl Br. v. Brens ... fenhof dem Stadtrichter zu Stargard agang eigenmachtig, Die Inquifiten in eis nen bolgernen Erog ju legen, melchen er "felbst angab, und zwang auf Diese Urt gibnen das Bekenntnig ab, obne welches fie nicher ungehangen geblieben maren. Bie es agefcheben mar, meldete er es felbft bem Ros nige, stellte den Erog als ein febr unschade "liches Mittel die Wahrheit beraus zu brine men vor, und bag es die Sicherheit Des Lans "des erfordere, ein Erempel ju ftatuiren. Es murden daber & von diefen Dieben gehans "gen, welches nicht wurde gefcheben fenn, "wenn er fich nicht darin meliret batte.

"Er war von einem hochst unruhigen "Temperament, hatte viel Feuer, aber wenig "ticht. Alles was sich an ihn hieng, nahm "er willig an, und liebte einen großen Schwarm "teute um sich zu haben. Wer sich im gerings "sten um ihn verdient gemacht hatte, dem half "er durch seinen großen Eredit weiter. Benm "Könige war er ganz außerordentlich dreist, "und hatte das i its Geboth ben seinem alten "Kürsten von Dessau sehr gut gelernt. Hies "durch und durch seine Betriebsamkeit confere "virte

"virte er sich. Er hatte sich auch ben bem "Untritt seiner Dienste von bem Könige aus"gebeten, in allen Aufträgen unmittelbar mit
"Gr. Majest. allein zu correspondiren. Er
"war daben so klug, sich auch das Generals
"Directorium, worin er selbst mit saß, zu
"Freunden zu machen, und nahm es jederzeit
"sehr gerne auf sich, dem Könige Sachen
"vorzutragen, welche dieses hohe Collegium
"ihm vorzustellen sich nicht getraute. Wenn
"der verstorbene Geheime Cabinetsrath Sichet
"nicht sein Feind gewesen ware, wurde er
"bald Minister geworden sepn.

.. Er war ferner voller Projecte, Die immer mins Große giengen, und fast unerschopflich gin Sulfemitteln. Aber feinen Projecten fehlte mes immer an Grundlichfeit, und Daber alucte fast gar feins bavon. Ginmal wolte "er den Sandel aus Poblen, ber von Broddi "nach Breslau mit honig und Wachs getries "ben wird, nach der Meumart an fich giebn. "Bur Musführung beffelben brauchte er einen acaffirten Officier, ben er mit 8006 Ducaten "nach Brobbi Schickte, um honig, Bachs "und Dofen dafür anzufaufen. Das Project "mar, die Ochsen folten vor die Schlitten "gespant werden, und die Fracht verdienen. "— Es war eine Fahrt von ungefahr 150 "Meilen. — Als diese Caravane 50 Meilen Dogf. Deton. Bibl. XIII. B. 2 Gt.

# 254 Physitalisch Deton. Bibl. XIII. 2.

"zurückgeleget hatte, gieng die Schlittenbahn, "ben einem Thauwetter auf, und Ochsen, "Honig und Wachs musten für ein Spotgeld "verkauft werden. Der Herr Commissarius "fand überdem nicht für gut zurückzukommen, "und der Hr. G. F. A. bekam von seinen "8000 Ducaten keinen Groschen zurück.

.. Bon der ibm anvertrauten Urbarmachuna "ber Meke: und Warthe: Brucher verstand er "gar nichts; und da er folches alles durch Landere thun laffen mufte; fo giengen daben nicht nur die grobften Fehler vor, fondern "Die Leute, beren er fich bediente, bereicherten Mich burch viele Unterschleife, woran er aber "felbst feinen Theil nahm. Gein Unter: Dis rector wurde am Ende caffirt, und fam auf "die Kestung - Der Profit, ben er felbst das ben machte, bestand barin, daß er die besten Brucher auf einen Caron fich felbft gab. "aber unter fremden Rabmen. Unter Den "vielen daben vorgegangenen Fehlern ift auch "diefer: Man wolte ber Dege in ber Gegend "von Friedberg einen andern lauf geben; es .. ward zu bem Ende ein Canal gegraben , ber "6000 Thir. fostete, und ebe folder noch vols "lendet war, fand man, daß falfch nivellirt "war, und bas darin gelaffene Baffer flat vore marts ju laufen, ruckwarts lief.

"B. hatte ju Lichtenow sehr viel Gefinde, mund bennahe 30 Knechte, die alle auf 4 Thir. "monathlich Gehalt geseht waren, verhenras "thet wurden und im Dorfe eigne Wohnuns "gen hatten. Dies war lauter liederliches "Besindel, das ihm nach dem Kriege von den "Negimentern abgegeben wurde. Wie dies "ses nicht gehen wolte; so ließ er sich aus "Dommern von den königlichen Aemtern "Knechte liefern, unter dem Vorwande, sie "solten ben ihm besser pflügen lernen; allein "den Pommerschen Knechten gestel es nicht "in der Reumark, und liefen alle davon.

"Mit dem Archangelichen Rocken war es "nichts als Windbeutelen, welches man balb "entdeckte, weil überdem das lange Stroß "nicht zum Decken tauchte.

"Die beffere Einrichtung der innern Wirths "schaft gieng erft nach seiner letten Berheus "rathung, ohngesahr 4 Jahr vor seinem Toe "de an. Borber gieng alles drunter und "drüber.

"Er war mehr Pferdehandler als Kenner. "Seine angelegte Stuteren war ein Sands "lungs Projest, um Remont: Pferde für die "leichte Cavallerie in Pommern und der Mark "darin zu ziehen, und wenigstens gleich eine R 2

.iabrliche Revenue von 10000 und mehrern "Thin, fich dadurch ju verschaffen. Die Idee war "groß und gut, die Ausführung aber besto "ichlechter, weil er es nicht verstand. Die Benafte, welche er fich auschafte, maren "ichon und aut, und es fielen auch febr ichos ne Fohlen; allein die Sommer: Wende mar "nicht allein schlecht, sondern die Winter: "Rutterung noch weit ichlechterer. Er batte "nicht allein schlechte Rnechte, sondern die Wirthschaftsschreiber, welche die Aufsicht "baben folten, maren ebenfals liederliche Rerl. "Die Kohlen verbungerten aus Mangel ber guten Wartung, befamen den Winter über "Laufe und ftarben im Fruhjahr. Go ftarben nibm in den ersten Zeiten in einem Jahre 400 Roblen , aber nicht lauter einjahrige , fondern nauch welche von 2 bis 3 Jahren: Die Liefes rung für die leichte Cavallerie wurde er übers abem niemalen erhalten haben, weil der Ros "nig gar zu febr fur die Polnischen Oferde ein: ngenommen ift. Die Brentenhofichen Pfers "be waren zwar groß und ichon, hatten aber "felten Bermogen: und bies machte fie jum "Cavallerie:Dienft untauglich. Ben Diefer "Unternehmung bat er nach feiner eignen Uns "aabe 20000 Thir. verloren; ich glaube aber, "Daß fein Berluft fich noch bober belaufen "bat.

"Er wagte zu viel und starb bankerot. Db.
"er gleich seine Guter gar sehr verbessert; ko"hatte er doch noch von keinem das Kausgeld
"bezahlt, und der Königl. Casse blieb er
"119,000 Thlischuldig. Man glaubtaber, daß
"alles noch wird bezahlt werden können, und
"die Witwe noch etwas übrig behalten werde.
"Ach der Gelegenheit, die dieser Mann.
"gehabt hat, hatte er ben einer ordentlichen
"Wirthschaft eine Million hinterlassen können.

"Ben seinem Tode ift noch das merkwur-"dig, daß man ben der Defnung gefunden, "daß ihm das Herz geplaßet.

## XXXI,

Calender fürs Wolk, herausgegeben von Joh. Chrift. Frobing, Conr. an det Neust. Schule in Hannover. Hannover 1784 in 8.

Ralenders, der in vonigem Bande S.
589 angezeigt.ift. Er verdient auch dieses mal nicht weniger Benfall, als er voriges Jahr erhalten hat. Die Erzählungen und Nachrichten, die er enthält, sind gut gewählt, und in einer dem gemeinen Mann verstände R 3

I.

tichen Schreibart abgefaßt. Ein Gespräch zeigt die Nichtigkeit und Schädlichkeit des Uberglaubens; ein anderes erklart die richtigken Begriffe vom Gide u.f. w. Einige Landpres diger haben den artigen Einfall gehabt, dies fen Ralender zum Lesebuch für die Schuljusgend zu bestimmen, und gewiß ist dieses ein fehrgutes Mittel, ihn unter diesenigen Leute zu bringen, für die er bestimt ist.

#### XXXII.

Içones plantarum medicinalium. Abs bilbungen von Arznengewächsen. Nürnberg seit 1779 in 8.

pflanzen auf Octavblattern abgebilder, und mit Farben erleuchtet. Auf jedem Blatte find auch die Bluthen und diejenigen Theile, welche die Geschlechtskenzeichen enthalten, bes sonders gezeichnet. Unter jeder Zeichnung steht der Linneische Mame. Die Taseln has ben oben ihre Zahlen und hundert machen eis nen Band aus. Zu jedem Bande gehört ein Tert, der lateinisch und teutsch neben einanden abgedruckt ist, und die Namen der Pflanzen und die ganz kurze Erklärung der einzeln abs gebildeten Pflanzentheile angiebt. Man muß

gefteben, bag fo mobl ber Berfaffer, welcher B. Upothefer Born zu Kempten fenn foll, als auch der Berleger Rafpe, viele Dube ans wenden, und bag die Zeichnungen und Farben, Benm ersten Anblick ganz gut in die Augen fallen, auch scheint es, daß die Zeichnungen, fo wie in der Borrede versichert wird, neu nach ber Matur gemacht find; nichts besto weniger tan man nicht leugnen, bag bas flet: ne Kormat febr viele Tafeln fo untentlich macht, baß gewiß auch ein geschickter Botas mifer manche Pflanzen nicht erratben murde. wenn er den untergesetten Damen nicht fabe. Man tan also leicht benten, wie wenig solche Beichnungen benen bienen tonnen, Die erft aus benfelben die Pflanzen fennen lernen wols Diefer Fehler tan wohl ben den fo febr verfleinerten Zeichnungen niemals vermieden Die Farben find auch nicht felten fo werden: fart aufgetragen, bag baburch bie Beichnun: gen noch undeutlicher geworden find. baben nun 250 Tafeln erhalten. Der erfte Theil bat das Bild des sel. Linne', nach Mils ders Zeichnung, und ift wurklich nicht gang ohne Mehnlichkeit. Es ift ju vermundern, daß noch immer neue Abbildungen ber Uranens pflanzen Berleger und Raufer finden, ba fcon dergleichen in allerlen Format und Gestalt zahlreich vorbanden find. Man muß daben beklagen, daß noch niemand es unternommen **R** 4 bat,

bat, auf gleiche Weise Ubbilbungen ber lands wirthschaftlichen Pflanzen zu liefern, da man boch wohl gewiß einem Werke einen auten Abgang versprechen fonte, welches von der Flora oeconomica Germaniae, welche man bins ter der dritten Musgabe meiner Grundfage ber teutschen Landwirthichaft findet, richtige, aber'nicht zu toftbare Abbifdungen, und zwar lieber in Rolio obne Karben, als in Octav mit Karben, enthalten murbe. Die Babl ber Liebhaber ofonomischer Pflanzen wird immer groffer, und febr viele von ihnen, Scheuen die Rosten nicht, sich, in Ermanges lung eines folchen Werfes als ich muniche, arbffere botanische Bucher anzuschaffen, Deren Inhalt ihnen doch größtentheils von einges fchranttem oder geringem Gebrauche ift. Werleger, der noch die Rupfertafeln von Urge nenpflanzen batte, murde den Bortheil baben, manche auch als Abbildungen landwirthschafts licher Pflanzen brauchen zu konnen, da viele ju benden Urten jugleich geboren.

### XXXIII.

Neber die burgerliche Verbesserung ber Juden von Christ. Wilhelm Dohm.

## XXXIII. Dohmüber Verb. d. Juden. 2. 261

Zwenter Theil. Berlin und Stettin 1783. 376 Seiten in 8.

Dieser Theil scheint fast den ersten noch an 2 Wichtigkeit zu übertreffen. Denn Br. Web. Rath Dobm bat das Glud gehabt, daß . viele große Manner feine Behauptungen ges prufet und jum Theil verworfen, jum Theil bes ftatiat baben. Alle Beurtheilungen, welche ibm befant geworden find, bat er gefamlet, und uber alle feine Meinung gefagt. Man findet bier querft unfere S.S. Michalis Beurtheilung aus dessen orientalischen Bibliothek ganz abges druckt, nebst des Brn. Moses Mendelssobn Unmerfungen. Much des B. Prediger Schwaf ger Gebanken über eben diefen Begenstand find G. 89 eingerückt worden. Darauf folgen Muszuge aus Briefen, Die manche feine Bemerkungen enthalten. G. 151 fangt des Brn. Dobms eigener Muffat an, aus dem ich bier nur einiges anführen will, was man viels leicht nicht darin erwarten mochte, und welches nichts defto weniger febr lebrreich ift. Dahin rechne ich auch die fraftvolle Betrache tung über die toniglichen Worte des gefrons ten Berfassers des Anti-Machiavels: Le souverain bien loin d'être le maitre absolu des peuples, qui font fous sa domination, n'en est lui même, que le premier domestique. Was S. 181 über die Duldung der Bernunft: R s

religion, wie fie ber Berf. nennet, gefagt ift, mogen andere auszeichnen Der Berf. boft. Daf die Juden, ben einer beffern Bebandlung. folche ergreifen und die Bereinigung berer, Die Tolche befennen, beforbern murden, movon et Aber übel ift es, daß die Matus viel hoffet. raliften größtentheils folches burch die grobe und bittere Beurtheilung berer, die anders Denten und eine Offenbahrung verebren, vers bindern und fich gehaffig machen; fie, welche billig die größte Toleran; beweisen folten. Die Bofnung auf einen Beiland oder Retter wurden die Juden vergeffen, wenn man fie in Boblftand verfeste, fo gut wie die Chriften Das lang gehofte taufendiabrige Reich vergef: fen baben, feitdem fie berfchend geworden, und Feines andern Reichs zu bedürfen glaubten. S. 230 über die Rechtmaffigfeit neuer Baf: fen und beren Gebrauch wiber Feinde. Ueber Die Tuchtigfeit ber Juden jum Ackerbau. G. 273 über Abschaffung ber Bunfte, Die auch ber Berf. ben teutschen Staaten nicht anras Eine almalige Abschaffung der then maa. Disbrauche und Umanderung der Borurtheile Scheint am rathfamften zu fenn. Ueber bie Unehrlichkeit mancher Gewerbe G. 281. Gine artige Machricht aus den Comitialacten führt Br. D. G. 285 an, bag namlich im Jahr 1672, ba das Project Des erft 1731 mit der fanserlichen Ratification versebenen Reichss schlusses.

foluffes entworfen wurde, mehrere Stimmen Ach nachdrücklich für die ganzliche und alges meine Abichaffung ber Bunfte erflart baben. als welche fie ber Induftrie und Rabrung ber Unterthanen febr nachtheilig bielten. Ueber Die Berbindlichkeit ber Juden Gide fommen S. 312 Urtheile vor, Die vielleicht manches neue enthalten. Es freuet mich ungemein, bak mein ben Unzeigung bes erften Theils Bibl XII G. 125 geaußerter Bunich bes S. D. Benfall erhalten, und daß er zu Erfullung Deffelben bereits eine Veranlaffung gegeben bat. Wir haben noch einen dritten Theil von diefent Buche ju boffen, der von den Renertagen, dem Rirchenrechte und der Autonomie ber Juden porzuglich bandeln wird. Solte diefer der lette fenn muffen, so wunsche ich ihm ein Res gifter; benn die Unjahl ber eingestreueten Machrichten und Betrachtungen, Die man nach-bem Titel nicht erwarten folte, ift fo ber trachtlich, daß sie schon ein Register vere Dienen.

#### XXXIV.

Rerum naturalium historia — existentium in Museo Kircheriano edita iam a Bonannio, nunc vero nova me.

methodo distributa notis illustrata, in tabulis reformata novisque observationibus locupletata a Joh. Antonio Battara Ariminensi, philosophiae professore. Pars secunda. Romae 1782. 347 Seiten in Fol.

En Sofnung, daß meine lefer, welche den Jersten Theil dieses mehr theuren als nute lichen Werts nicht felbst gefebn baben, fich Die Mube nehmen werden, die ausführliche Unzeige deffelben Bibl. VI G. 1 nachzulefen, will ich von dem gegenwartigen, welcher ber lekte ift, nur eine furze Dachricht geben. enthalt die vielen wichtigen Rupfer jur Conthnliologie, aber ber Text bat eine andere Orde nung erhalten, als er in den Bonannifchen Bus chern batte. Battara bat ibn namlich nach Der Eintheilung des Gualtieri geordnet, je: boch mit einigen Menderungen, Die mir.einer ausführlichen Unzeige nicht werth scheinen. Er bat nur zuweilen aus zwoen Urten eine, und aus einer Art zwoen gemacht. Rach Dies fer-Eintheilung folgen nun die Bonannischen Befchreibungen, die gang abgedruckt find. Unter ihnen aber bat Battara Anmerkungen bengebracht, die doch selten mehr, als die Gualtierischen Beschreibungen jeder Urt ents halten. Buweilen ift Rlein verbeffert wors Den, wenn Diefer fich in Unführungen ber Schrift

Schriftsteller geirret bat. Bin und wieder, 1. 3. 6. 48, icheinen doch neue Urten vorzue fommen, und einige mal ift auch etwas in ber amblften Musaabe Des Linneifchen Softems perbeffert worden; 3. 28. Die benden Zeichnuns. gen, welche kinne' ju Trochus conulus rechs net, find murflich zwo verschiedene Arten. Die zum Bonannischen Werte geborigen Rus pfertafeln belaufen fich auf 48; ber Stich ift ungemein grob und bunkel, doch bie Zeiche nung, so viel ich ohne eine volständige Une terfuchung bemerken fan, getreu. Die Las feln des erften Theils find mit Farben erleuche tet, aber bas Eremplar bes andern Theils. meldes die biefige Bibliothet erhalten bati bat schwarze Tafeln. 3ch weis nicht, ob man fie auch farbicht baben tan, allein ich glaube gewiß, daß fie durch die Farben mehr verdors ben, als verbeffert fenn murben; theils weil überhaupt die Mableren des erften Theils mittelmaffig ift, theils weil der Stich ju grob und dunkel ift.

In der Vorrede behauptet Battara, daß die Schalen der Conchnlien vollig so, wie die Haut und die Anochen anderer Thiere wachssen, woben er sich vornehmlich darauf beruft, daß jede Schnecke fähig ift, ein toch oder Spalte ihrer Schale in kurzer Zeit zu erganzen. S. 26 wird erzählt, daß Beccari die Pholas

Pholaden, welche in den Steinen um Uncona häufig find, in Wasser zur Fäulung gebracht und das Wasser alsdann mit Mehl zu einem Teige geknätet, und aus demselben kleine Scheiben gemacht habe, die im Dunkeln keuchteten. Es ist sehr gut, daß Battara den Taseln und Zeichnungen fast dieselbigen Zahsten gelassen hat, welche sie in den ersten Aussgaben haben, daher die Unführungen im Linsneischen System auch auf diese Ausgabe passen; so gar im Bonannischen Terte sind die Zahlen der Arten benbehalten worden, ungesachtet sie nun, wegen der veränderten Eintheisung, nicht mehr in natürlicher Ordnung solgen.

Die Conchyliologie geht nur bis S. 120; um nun biefen Theil faft fo fart wie ben ers Ren zu machen, so bat man ihm einen mans niafaltigen Anbang gegeben, der wohl mehr ben Preis, als ben innern Werth vergrößert. Er besteht aus fleinen Abhandlungen, Die schon ebemals theils einzeln, theils in großern Werfen gedruckt find. 6. 123: Paschalis Amatii, Sabinianensis, de restitutione purpu-Der Berfaffer bat Die Gefchichte Des rarum. alten Purpurs febr volftandig gefamlet, und gezeigt, daß er durch bie Eroberung von Cons Kantinopel verlohren geganden, und zwar dese wegen, weil die Durpur : Manufakturen feit Des

bes Theodosius, des Großen, Zeiten kansere tich gewesen, daher endlich nur eine zu Inrust und eine zu Constantinopel übrig geblieben ist. Jene ist von den Saracenen, diese von den Turfen zersicheret worden, und darauf hat sich diese Kunst, die deswegen nur wenigen bes kant war, ganz verlohren. Der Verf, bes weiset mit nicht unerheblichen Gründen, daß es noch jeht, ungeachtet wir den Scharlach haben, der Mühe werth sen würde, den als ten Purpur wieder zu suchen und zu nuhen, wozu er einige Vorschläge thut.

S. 213 des Jani Planci Abhandluna von Tetrodon mola, aus ben Schriften bes Bononischen Institute, Die auch schon Linne" angeführt bat. G. 222 eben beffelben Dlancus Abhandlung von ben Meerigeln, aus feinem befanten Buche de conch. minus notis. Darauf folgen einige Auffage beffelbigen Schriftstellers aus den Schriften ber Atades mie zu Siena, de duplici Tethyi genere & de manu marina; de duplici Holothurii genere. S. 237 ein Muffat des Berausgebers, de Ictero Plinii, eine neue Urt bes Geschlechts Oriolus; bann auch von einem miegewachses nen Meerstern, afteria, beffen einer Strabt fich in zwoen Spiken endigt. Dann auch noch ein Paar Adlersteine, fo gar abgebildet, fcbeis nen aber nichts außerordentliches zu haben-S. 244

6. 244 febe ich, bag auch andere dem Bats sara vorgeworfen baben, was ich ichon Bibl. VI G. 12 gefagt babe, bag er namlich eine Larve vom Frosche für ein neues Thier anges febn bat. S. 246 ift ein nichtswurdiges Berzeichniß einer Conchylien: Samlung, Die einmal ein Stallener gehabt bat, eingeruckt morden, worin nicht einmal instematische Das men gebraucht find. Battara entschuldigt fich besfals damit, baß der Berleger, und nicht er, diefen Unbang gewählt babe. G. 289 Des Fabii Columnae dissert. de purpura, Die boch so felten nicht ift, da sie zu Riel 1675 in 4 mit weitlauftigen Unmerkungen bes Job. Dan. Majors wiederum abgedruckt ift. Bon Diefen nicht unbetrachtligen Bufagen ift bier fein Gebrauch gemacht, bagegen bat ein Georg Bonelli ein Daar Anmerkungen bingefest, die von gar feiner Bedeutung find. Bernach folgt auch die Dissert. de glossopetris, Die Der Rieler Machdruck ebenfals bat. Iich G. 324 eine Rachricht von ben Mineras lien des Monte Mario, der ju dem Sugel des Waticans gehort, wovon auch in gerbers Briefen aus Balfchland S. 237 geredet ift. Man foll auf demfelben vulfanische Produtte finden'. die aber von einem andern Orte Much ente Dabin getommen ju fenn scheinen. balt er viele Fossilien, wovon bier ein Bers zeichniß gegeben ift. - Diefer Theil bat, außer

XXXV. Uibelaters v. Rarleb. Sinter, 269

außer einigen Bierbildern, überhaupt 79 Rus pfertafeln.

## XXXV.

P. Franz Uibelakers, bes unmittelbaren freyen Reichöstifts Petershausen
Benediktiner Ordens Kapitulars,
System des Karlsbader Sinters unter
Vorstellung schöner u. seltener Stücke,
samt einem Versuche einer mineralischen Geschichte desselben und dahin
einschlagenden Lehre über die Farben.
Erlangen 1781. 18 Bogen in Folio.

ger Karlsbader Sinter ist wegen seiner schönen Farben und Zeichnungen und auch wegen seiner sonderbaten Wischung längst den Mineralogen befant, auch von Springsd keld und Becher aussührlich beschrieben wors den. Nichts desto weniger haben die umstände lichen Untersuchungen des Verfassers mans che artige neue Vemertungen dargebothen, der ten Bekantmachung Dank verdient, aber frenlich hatte diese nicht so mikrologisch, so wortreich und kosten kebe ist, ist nicht dere phys. Gekon. Diblinu 2.2 St.

# 270 Physitalisch Deton Bibl. XIII. 2.

jenige ocherartige, welcher fich noch jest anfekt. und Sprudel oder Rindenstein genant wird, fondern er ift ichon vor vielen Jahrhunderten erzeugt und in der Erde zufällig gefunden mors Den meisten fand man 1733, als mare ju einer Rirche ben Grund legen wolte, und Die berlichen Stucke, welche man in Matus raliensamlungen findet, fommen eben daber. Bon biefen bat nun der Berfaffer mehr als 600 Urten erhalten, die er bier so ausführs lich als moglich, nach ihrer Karbe, Zeichnung, Dicke, Sarte und andern außerlichen Gigens fchaften beschreibt; jedoch bat er fie auch in Sauren unterfucht und ihr Berhalten erzählt. Ralf, Thon ober Riefelerde, nebft einem feis nen brenbaren Wefen, icheinen die vornehms ften Beftanotheile ju fenn. Danche Stude haben etwas croftallinisches in fich: einem bat man einen Ragel gefunden. ber manche fleine Borfalle ben den Unterfus dungen, bat fich ber Berfaff. Sypothefen ers laubt, und zulett bat er fich in die Entflebung ber Farben eingelaffen, und mennt alle aus Blau und Roth berleiten ju tonnen, fo wie er die Ableitung auf der tekten Aupfertafel in einem farbichten Ringe, nach Schiffermul lere Beife, vorgestellet bat. Ueber die Ente Webung der Erbfensteine find G. 61 manche Anmerfungen ju lefen. Sie haben allerdings einen barten Kern in fich, wie auch Die fchos nen

## XXXV. Uibelater v. Ratisb. Ginters. 271

men Stude beweisen, welche Br. Prof. Bolls mann bat ichleifen laffen, beffen Abbandlung inSylloge I commentationum dem S. Uibelafet nicht befant gewesen ju fenn scheint, ungeache tet fie auch linne' angeführt bat. Die Ube rundung icheint durch die Bewegung bes Torudelnden Baffers gefchehn zu fenn. bilden fich folche Erbfenfteine nicht mebr. eben fo wenig als die fconern Arten des Sins Die Urfache, fagt ber Berf. Scheint gang naturlich zu fenn. Das Waffer ift fest gesperret, alle Materie, Die es ehemals mit fich führte, und bald gang weiß, bald gelb, bald roth, und mit Bermifchungen in ben fconften Maturfpielen an den Zag gab, muß Rich heut ju Tage vom farten Schwefeldunft angegriffen, gerreiben und unformlich in den Minnen anlegen. Selbst wenn Erbe. Sand und Quaratheile mitfommen, muffen biefelbe immer unter hundert und taufend Stoffen wieder guruck mallen, weil bas Baffer in die Sobe ju fleigen gezwungen ift: baber benn alle diese Theile zersplittert, und zu allem uns tauglich werden muffen; ba bas Waffer chemals in seinem frenen lauf jenes leicht bat un ben Lag legen, und auf gewiffe 2frt ums andern tonnen, mas es mit fich führte. --Diefes Buch bat 39 fauber ausgemalte Zeiche nungen, welche die Mannigfaltigfeit ber Sats ben und Zeichnungen eines und bes felbigett Rorvers

## 272 Physitalisch , Deton. Bibl. XIII. 2.

Körpers vorstellen. Es ist schön gedruckt, so wie gemeiniglich die Bucher des Walterschen Werlages. Es ist seit 1781 in vier Ausgasben geliefest worden; der Preis einer jeden Ausgabe ward auf sechs Thaler angesetzt.

### XXXVI.

Berzeichniß der um Helmstädt wild wachsenden Pflanzen. Gesamlet und herausgegeben von Joh. Friedr. Ludwig Cappel, der Arznengel. Doktor. Dessau 1784. 13 Bogen in 8.

den Verzeichnissen der Pflanzen, die um einer Universität wild wachsen, deswesgen wenigstens nicht allen Nußen abspreschen kan, weil sie den Lehrlingen der Botasnif die Mühe um ein vieles erleichtern. Von den Helmstädtischen Pflanzen hat disher ein solches Verzeichniß gefehlt, denn Fabricius hat in der Veschreibung des dortigen Gartens nur wenige angegeben. Ob aber H. E. dar; an wohl gethan hat, daß er die Kenzeichen der Pflanzen teutsch übersest hat, ist eine Frage, die ich wohl verneinen wolte; denn diejenigen, die auf Universitäten Votanit stu-

biren wollen, tonnen doch die lateinischen Renzeichen und Ausdrude nicht entbehren, und werden eine neue Dube haben, fich erft an Die noch ungebrauchlichen teutschen Uebersets. jungen ju gewöhnen. Ben jeder Pflanze ift, wie gewöhnlich, ihr Standort, Blutzeit und Mugen fur; angegeben morden. Bon ben Ernptogamiften find nur die befanteften genant. S. 63 ift irrig gefagt worden, daß die Bees ren von Vaccinium oxycoccos wegen ibret Caure nicht genoffen werben fonten. werden in unbeschreiblicher Monge in St. Des tersburg ju Dunich und andern Speisen vers braucht, und empfehlen fich durch ihre anges nehme Bitronen : Gaure. Man febe Gorteri Flora Ingrica.

### XXXVII.

Dekonomisch praktische Abhandlungen für Schwaben von M. Joh. Herkules Haid. Ulm 1782, 152 Seiten in 4.

Da diese Blatter eigentlich nur für Schwa: ben geschrieben sind, so haben die Auss lander nicht recht, sie nach demjenigen Mutzen, den sie daraus ziehen können, zu beurtheilen. Inzwischen verdienen sie doch S auch

## 974 Physitalisch & Deton. Bibl. XIII. 2.

auch ihre Aufmerksamkeit, weil fie zuweilen Machrichten jur nabern Kentnig besienigen Bezirfs, dem fie gewidmet find, enthalten. Dabin gebort die Vermuthung über die Volk: menge in Schwaben, die auf 21 Million geschäft wird. Sicherer ift bas G. 87 eins geruckte Bergeichniß der Bolfmenge Hochstifts Kostan; im Jahre 1779, 897624 mar, worunter fich 8902 Geiftliche befanden. G. 56 Bergleichung des Ulmis fchen Rugmagkes: es enthalt 1308 folcher Theile, Deren Der Parifer 1440 bat. Lindau am Bobenfee gebrauchliche guß balt Der Berfasser welcher die Detos nomie auf dem Ulmischen Gomnasium lehret, bat verschiebene Berfuche mit der Seidene pflanze angestellet, oder mit Asclepias Syriawovon ich in Unleitung zur Technos logie S. 90 die in Frankreich unternome mene Bearbeitung angeführt babe.

#### XXXVIII.

Kongl. Götheborgska Wetenskaps och witterhets samhällets handlingar. Wetenskaps afdelningen andra stycket. Götheborg 1780, 68 Seiten in 8.

7as erste Stuck ist Bibl. XI S. 296 angezeigt. Bor Diefem zwenten Stude findet man die fonigl. Bestätigung vom 16 Mug. 1778. Unter den Abhandlungen geboren bieber Montins Beschreibung der Monsonia lobata vom Vorgeburge der guten Sofe nung, nebst Zeichnung. Dann folgen ein Paar Topographien einiger Districte in Bas bus, die für Auslander nicht febr wichtig fenn fonnen. Man flagt über bie Rleiberpracht bes gemeinen Mannes. S. 45 einige furg gefaßte Regeln jum Beschneiden ber Baume von Sagraus. Er mennt boch auch, es fen gut, Bluthen wegzunehmen, wenn ein Baum ibrer zu viel bat, und Burgeln abzufurgen, wenn Baume farf in Laub machsen, ohne Frucht zu tragen. Gben diefer Berfaff. Schlagt Bersuche vor, um ju entdecken, wie man die Bermanblung bes Baftes ober alburni in feffes Bolg beschleunigen tonne.

#### XXXIX.

Physiographiska fälskapets handlingar. Stockholm.

Em Jahre 1772 stifteten einige Gelehrte in Lund eine Geselschaft, unter dem Ramen der physiographischen, welche die Maturfunde und deren nachfte Unwendung, Landwirthe schaft und andere Gewerbe, ju ihren Gegens ständen mabite. S. Bibl. V S. 613. 3m Nabre 1776 ward das erfte Stuck ihrer Schrife ten auf & Bogen in 8 gedruckt, und feitdem find noch zwen Stude von gleicher Starte ger folget, daß alfo nun vom erften Bande bren Stude gedruckt find , die ich , ba ich fie burch Die Kreundschaft des H. Prof. Regius, des Secretairs ber Befelschaft, erhalten babe, an: zeigen will. Man wird manche Auffage barin finden, die es febr verdienten, durch eine Ues berfegung gemeinnüßiger gemacht zu werden. Das erfte Stuck fångt mit einer Betrachtung über die Mangel ber kandwirthschaft in Schonen an, von Br. Rekius. Es ift mir angenehm, bier bas Urtheil bestätigt ju lefen, was ich ben meinen Reisen in Schweben über Die Ginrichtung fallete, ba namlich, fat ber Doften, die Bauren wechselsweise verpflich: tet find, mit Pferden im Galtgiefaregard, wo Die Reisenden abtreten, ju erscheinen. Es múrs

wurde auch nach feiner Mennung beffer für Die Baushaltung ber Landleute fenn, wenn diefe Laft in eine Geldabaabe verwandelt, und dages gen mit einem Dofthalter ein Bergleich aefchlof: fen murbe, wornach er felbst Dferde halten oder verschaffen mufte. G. 12 ift ein Berzeichniß der Baume gegeben . welche feit bem Jahre 1755 bis mit 1774 aus der afademis Schen Baumpflanzung den Landleuten unent: gelblich ausgetheilt find. Die Babl beläuft fich auf 12905 Stamme: Darunter find auch Sibirifche Erbfenbaume, Berberigen u. a. ge: Ebenfals find auch viele Gamen von Gartengemachfen meggegeben worden. allen diefen guten Unstalten find doch immer noch wenige gute Burfungen bemerflich und auf die Zukunft ju boffen, da jeder Land: und Stadtwirth nur bauet, was er felbft braucht, indem ben ber ganglichen Bermischung ber Stadt : und Landwirthschaft, ber inlandische - Sandel fehlt. Miemand verlangt mehr, als er felbst verbrauchen tan: benn fur das übrige fehlt Abfaß. Biele bofe Unfrauter ichaden ebenfals, unter biefen ift auch die Bucher: Da mo ber Berfaffer Die Karbepflan: gen nennet, welche noch gebauet werden tons ten, außert er die Mennung, daß wohl der Saffor in Schweden niemals gut gerathen mochte, indem icon ber teutiche Gaflor viel schlechter, als der orientalische fen. 3ch für meinen

meinen Theil will auch wohl zugeben, bak Pflanzen Diefer Art farbenreicher in den fubs lichen tanbern fenn mogen; aber ich glaube boch in meinen Abhandlungen vom Saftor gezeigt zu haben, bag die meifte Schuld an Der verfehrten Behandlung Diefer Pflange liegt. Ich weis aus eigener Erfahrung, daß auch unser Saffor dem orientalischen febr nabe komt, wenn man mit ihm fo umgeht, als die Meanptier und Araber thun. Wie grob biere in die Thuringer fehlen und wie fehr fie durch ihr nachläßiges und betriegliches Werfahren ben Abfaß ihrer Waare verurfacht haben, bes weiset so gar die Mannzische Berordnung, wels che ich in Samlung der Polizen : und Camerale gefete I G. 333 babe abdrucken laffen,

S. 38 sindet man eine kurze Rachricht von dem Alaunwerke zu Andrarum, von dessen Inspector Malmström. Die Anmerkung daß das Stirium gypsoum des Linne' würklich ein stralichter Kalkspat sen, sinde ich an dem Stücke, was ich mitgebracht habe, bestärtigt; es brauset mit Säure. Dié Tasel ist nicht viel dicker, als ein Messerrücken, und hat auf der einen Seite eine eben so dicke Tasel von Alaunschiefer, und auf der andern von bleichem Kieß. Die schwarzen Kießkurgeln, arsenicum schisst lenticularis atri, wie sie Linne' in seiner Schonischen Reise nennet, bee sie

fike ich auch: fie fommen in bem reichsten Maunichiefer vor. Bon bem Betriebe und Dem Ertrage bes Werfs ift bier nicht gebans Delt worden. Mus andern Rachrichten weis ich, bag es meiftens fur Bollandische Reche nung getrieben worden, und daß es febr gelits ten bat, feitdem biefe ibr Geld gurud gezogen Es ift fonft befant, daß der dortige " Alaun besonders rein ift. G. 42 hat Sr. Prof. Weigel einige botanische Beobachtungen aeliefert. Gr. Thunberg bat eine neue Capfche Pflanze unter bem Mamen Retzia befchrieben und abgebildet. Debr Ofbet flagt über eis nige Gebrechen bes Ackerbaues in Salland. Much dort find die Wucherblumen einheimifch geworben; in Jutland nennet man fie Brandenborgare, weil man mennt, ber Samen fen mit Brandenburgifchem Getreibe ins land gefommen. Much beißen Die Blumen Svendborgs urter, weil fie in vorigem Jahrhunderte fich vornehmlich um Swendborg in Funen eingefunden baben.

S. 66 ist die erste Abhandtung des zwenten Studs von Hrn. Renius über die Mineratien in Schonen. Er macht es höchst wahre scheinlich, daß ein großer Theil des Landes ehemals Meersgrund gewesen. Die so genansten Brattenburgischen Pfennige sollen noch nirgend sonst, als zu Iswo in Schonen gestung

funden fenn. Gr. Regius hat im sechsten Theile der Drontheimischen Schriften das Urs fluck derfelben beschrieben, welches er an einer

Coralle von Manilla gefunden bat.

S. 87 werden die ausgefülleten Graben, in welche man namlich Reifer, Beibe, Steine u. dergl. wirft, jur Austrocknung bes lanbes empfoblen und ibr Borgug vor den offenen Graben gezeigt. Wir fennen jene in vielen Theilen von Teutschland, g. B. in der Wetterau febr gut; fie muffen aber auch tief aus: gegraben werben, wenn fie bauerhafte Dienfte thun follen. G. 92 Betrachtungen über Die Wurfungen des Mondes auf die Bitterung u. bas Bachsthum der Pflanzen. Gelegentlich wird angeführt, daß man nach jest auf ber Bis bliothef in Ropenhagen aftrologische Berechs nungen bat, welche von Tocho Brabe eigener Sand für Konig Friedrich II. und andere Personen ber foniglichen Kamilie fest find. G. 112 Sr. Thunberg, wie man in Ufrita Die Aloe zubereitet. Die Pflanze, welche bier nicht genauer bestimt ift, wachft am Borgeburge ber guten hofnung jur Sobe eines Mannes. Man Schneidet Die Blatter nicht dicht am Stamme ab, ftellet fie alsbann mit bem abgeschnittenen Ende unten bin, morauf der Saft gang beraus lauft, ohne daß die Blatter zerschnitten oder gepreffet werben. Der Saft wird in eisernen Topfen über dem Reuer abges

abgeschaumt und fo lange eingefocht, bis et nicht mehr von einem Span abtropfelt. Dar: auf wird er in Riften gegoffen, worin er bart mird. Gine folde Rifte balt von 3 bis coo Mart (marker). Die Bauren verlaufen am Borgeburge Die Mart fur bren, auch wohl amo Stuver; aber den auswartigen Bandel Bat fich die Oftindische Geselschaft allein vor: Behalten. Wober Die verschiedenen Urten ber verfauflichen Aloe entsteben, ift bier nicht ges fagt worden.

S. 115 von der Mukung der Osmunda ftruthiopteris jur Biebfutterung wozu fie getrochnet wird. S. 119 des S. Regius Untersuchung dess jenigen Pulvers, welches man feit einigen Sabe ren unter bem Ramen poudre de providence qu perfaufen die Unverschamtheit und zu faufen Man Die Ginfalt bat. febe meine Lands wirthschaft @ 72. Br. Regius bat S. 120 gezeigt, daß man bisher unter Ononis arvenlis imo verschiebene Arten begriffen bat; bie eine ist Ononis arvensis. Gouans hortus Monsp. p. 359, die andere Ononis spinosa, eben das felbst G. 378.

Im britten Stude giebt Br. Joh. 211: Aromer eine gute Rachricht vom Uckerbau im Giderftabtifchen. Diefer Diftrict beftebt eis gentlich aus dren eingeteichten Infeln, welche mider

wiber bas Waffer mit Deichen, Die wohl IT Ellen boch find, vermahrt find. Das land ift meiftens Mergel, ber fcon ungedungt bie. beften Fruchte tragt, aber gepflugt wird bas Land wohl fieben bis eilf mal. Man bauet Wintergerste, Vinter-Korn, und zwar auf manchem tande dren Sabre binter einander. Wegen Mangel ber Feurung fnatet man Schafmift mit Strob zusammen und trodnet folches. Der grune Schaffafe foll mit Waffer gefarbt werden, worin man Schaffoth gets laffen bat. Die Wolle wird gleich nach ber Schuer den Borfaufern überlaffen, Die aus Friedrichsftadt, Tonningen, Bufum, auch Hamburg dahin fommen. S. 144 hat Hr. b. Engeftrom einen verbidten Ruderfaft auf ben Mabeln von Pinus abies gefunden, der ein Honiathau mar. S. 150 wird bewiesen, daß unter Tetrao Lagopus bisher zwo Arten begriffen worden, die bier genau unterschieden S. 155 ist von Adolph Modeer merden. Das Geschlecht ber Wassertafer, Gyrinus, vollständiger als bisber, nach allen jest bes fanten Urten beschrieben worden; fo wie Br. M. schon ebemals viele dabin geborige Bes merfungen befant gemacht bat. Man febe Biblioth. V G. 259. Ginige Beobachtuns gen zu des linne' Pan Suecus; besonders ein Berzeichniß ber Pflanzen, welche Kaninie den freffen. Gine mir ungemein angenehme Machs

Radricht ift bie, welche G. 176 Sr. J. G. Ronig von dem achten Cbenholz giebt, mels ches am besten auf Benton, vornehmlich ben Trinque : Malle, machft. Es fen eine Urt Diospyros, die er deswegen D. ebenum nens net und funstmaffig beschreibt. Alte Stamme geben das Holz, welches ganglich fcwarz ift, ben jungern bat es diefe Karbe noch nicht. Dan fan fie aber beschleunigen, wenn man bie Baume bin und wieder anhauet. Beil die Kranzosen ihr Holz von gar ju jungen Baumen nehmen und fie nach dem Unhauen nicht lang genug fteben laffen, fo bat ibr. Ebenholz nicht fo fcone Karbe, fondern noch bin und wieder weisse Adern. Der Baum bient auch in der Arznen, und die Fruchtemers ben von mancherlen Thieren, auch wohl von Menschen genoffen. Abbilbung ift nicht ges In einer Unmerfung ift erinnert aeben. worden, daß zwar Rumph verschiedene Arten von Chenholt beschrieben bat, daß aber bars unter feine ift, die man auf den von Ronia beschriebenen Baum deuten fonte. Diedurch wird iene Machricht wieder unficher, obgleich wahr ift, daß Rumph fich oft auf anderer Ers tablungen bat verlaffen muffen, da bingegen Ronig felbit den Baum auf Zenson unterfucht bat. Bulett noch Br. Regius von 78 Arten Schwedischer Unfrauter, unter benen benn Equiletum arvense für das hartnactigste ere Fàn

fant wird. Ich habe einige Beschreibungent neuer-Pflanzen und ein Paar Aufsage, welche nur die Schwedische Landwirthschaft betreffen, unberührt gelassen. Jedes Stuck hat eine feine Zeichnung einer beschriebenen Pflanze, aber von dem Ebenholz ist keine gegeben.

#### XL.

Grundsätze ber teutschen Landwirthschaft von Joh Bedmann. Dritte Ausgabe. Gottingen 1783. 8.

Inch biese Ausgabe habe ich zu verbessert und zu vermehren gesucht. Hin und wieder sind neue Paragraphen hinzugekommen, nußbare Pflanzen eingeschaltet und viele neuere Schriften über einzelne Gegenstände der Lands wirthschaft angeführt worden, dagegen denn einige altere von geringerm Werthe ausgelosche sind. Ich habe mich also bemühet, diese Bos gen zu einem bequemen Repertorium über die ganze Landwirthschaft zu machen, und um den Gebrauch noch mehr zu erleichtern, ist auch ein teutsches Register über die genanten Pflanzen bengefügt worden.

#### XLI.

Plantae rariores, quarum primam decadem accuravit & illustravit D. Christophorus Jacobus Trew; posteriorum curam & illustrationem suscepit Benedictus Christianus Vogel, med. & bot. prof. Altorsinus, auxiliante arte sua & toleratis sumtibus Adamo Ludovico Wirsing, Chalcographo Norimbergensi. Decas II. Norimbergae 1779. Großfolio.

Den Gelegenheit dieses herlichen Werkes, welches zu fernerer Unterhaltung und Ausbreitung des Ruhms teutscher Kunstler nicht wenig benträgt, wird vermuthlich den tesern eine etwas umständliche Nachricht von demselben und von einigen altern Werken, die zu den kostbarsten gehören, und mit jenem leicht verwechselt werden können, nicht unangenehm senn, zumal da man sie wohl nur in wenigen Bibliotheken so volständig, als in der hiesigen antressen wird.

Der sel. Trew hatte auf seine Kosten von vielen geschickten Zeichnern und Malern eine große Menge Pstanzen nach der Natur zeichs nen und ausmalen lassen. Unter diesen waren die schönsten diesenigen, welche Georg Diosnys. Ehret, der Sohn eines Pfälzischen

phys. Dekon. Bibl, XIII B. 2 St. 🛴

Bofgartners, theils noch in Teutschland, groß: tentheils aber ben feinem Aufenthalt in England von Beit ju Beit verfertigt und bem B. Erem überlaffen batte. Ben Diefem fab fie der große Kunstler Job. Jatob Said, der fich, auf Bureden Des Besigers, entschloß, eine Ungabl berfelben in Rupfer gu ftechen und fie aufs genaueste nach den unvergleichlichen Ehretschen Urftuden ausgemalt beraus ju geben. Im Jahre 1750 fam das erfte Seft pon geben Tafeln in Landcharten:Rormat uns ter folgendem Eitel heraus: Plantae felectae, quarum imagines ad exemplaria naturalia Londini in hortis curiosorum nutrita, manu artificiosa doctaque pinxit Georg. Dion. Ehret, Germanus, occasione haud vulgari collegit, nominibus propriis notisque subinde il-Justravit & publico vsui dicavit Christophorus Jacobus Trew, medicus Norimbergensis, in aes incidit & vivis coloribus repraesentavit Joh. Jac. Haid pictor & chalcographus Augustanus. Decuria I. 1750. Das lette, nams lich bas zehnte Heft, tam 1773 heraus. Jes Des hat ein eigenes Titelblatt und enthaltzeben Dazu gehört ein Bandchen von fele bigem Format von 16 Bogen, worin zuerft eine furze Machricht bes S. Said, bernach eine Borrede des B. Trem fteht, worin diefer von feinem großen Borrathe ber fchonften Pflans gen ; Zeichnungen Machricht giebt. Alsbann folat

folgt eine lateinische Erflarung ber abgebilbes ten Pflanzen, Die aber jugleich febr viele ane Dere gelehrte Bemerfungen, fo wie man fie von Trem ermarten fonte, enthalt. Inzwie Then ftarb Baid, und feine Arbeit mard von feinem geschickten Sobne fortgefest, wiewohl Doch unter allen Tafeln der Namen des Bas ters ftebt; auch Trem ftarb und S. Prof. Wonel übernahm es, die Musgabe ju endie gen. Man findet daber auch auf den Titelblate tern der benden letten Decurien die Worte t post ipsius (Trew) mortem nominibus & notis illustravit B. C. Vogel. Dieses Wert, welt ches also hundert Tafeln enthalt, ift Dasjes nige, wovon Saller in Biblioth, botan, II p. 201 sagt: Nihil splendidius Flora possidet. Inzwischen so volkommen mabr diefes Lob ift, fo muß man doch auch bedenken, daß biet nur von folchen Pflangen Abbildungen geges ben find, welche durch ihre Große, ihren Schonen Buchs und die herlichen Farben vors juglich ins Auge fallen; 3. G. einige Arten Unanas, Musa paradisiaca, Rhododendrum maximum und andere. Trem bat oftmals febr fcabbare Nachrichten bengefügt, Die gur Aufflarung der Waarenfunde und der Bes Schichte der Pflanzen dienen. Go findet man S. 19 eine Untersuchung berjenigen Feigen. art, welche Theophraft und die übrigen alten Schriftsteller genant haben. Noch schähbaren

ist S. 24 die Auseinandersetung der Indigspflanzen, wiewohl frenlich noch viele Zweifel übrig sind. S. 28 viel lesenswürdiges über Pinus cedrus, welcher Baum hier ganz abges bildet ist, da andere nur einen Zweig oder nur die Frucht vorgestellet haben. S. 35 von Laurus sassafras, welchen Baum zuerst Monardus 1569 bekant gemacht hat. Uebriegens ist dieses Werk noch mit den sehr gut ausgearbeiteten Bildnissen des H. Trew, Ehret und Haid gezieret.

Dieses Werk, welches oft unter dem Namen Shrets plantae selectae angeführt wird, muß nicht verwechselt werden mit demjenigen, was Shret selbst in kondon heraus gegeben hat, und welches gemeiniglich so angeführt wird: Ehretii plantae oder Ehretii icones. Ich erinnere mich nicht, ein Titelblatt dazu gesehn zu haben. Diese Taseln sind diejenis gen, deren in Hallers Biblioth. botan. II p. 383 kurz gedacht ist, ich menne aber, daß ihrer wenigstens 17 sind, da Haller hingegen nur 15 angiebt.

Ich komme nun zu bemjenigen Werke des sel. Trew, welches die Veranlassung zu dies ser Anzeige dargebothen hat. Nämlich im Jahre 1763 fing Trew an, eine Samlung Beichnungen von dem geschickten Künstler Retzler herausgeben zu lassen, und zwar unter folgendem Titel: Plantae rariores quas maxi-

mam

mam partem ipse in horto domestico coluit, fecundum notas fuas examinavit & breviter explicavit, nec non depingendas aerique incidendas curavit D. Chrift. Iac. Trew, edente Ioanne Christophoro Keller, pictore Norimbergensi. Das Format ift dem vorigen gleich, fo mie auch die Pracht nicht geringer ift. Trem unternahm diefes Werf, weil er fab, baß er nicht Zeit haben murde, ju allen Beichnungen, die er gefamlet batte, eine fo ausführliche Befchreibung ju liefern, als man ben den Plantis felectis findet. Diefem neuen Werfe ift nur eine furze Sono: nnmie, mit Berweisung auf Die Linneischen Schriften gegeben. Der Tert macht daber nur vier Bogen aus. Die zehen abgebilde: ten Pflanzen find folgende: 1. Echium orientale. 2. Ludwigia alternifolia. 3. Arachis hypogaea. 4. Corchorus clitorius. 5. Pentapetes phoenicea. 6. Verbesina conizoides, eben dies jenige Pflanze, welche Zinn in Commentar, Societ. Götting. III. p. 437 unter bem Das men: planta nova Careopsidi affinis abgebils bet bat. 7. Vella annua. 8. Plumbago zeylanica. 9. Ptelea trifoliata. 10. Phaseolus caracalla, eine vortrefliche Zeichnung, die einen gangen Bogen einnimt. Die groffe Blume weicht febr von ben Bluthen des Phaleolus ab, daher Trem anrieth ein besonderes Geschlecht Daraus zu machen, bem er den Namen Cochliq.

liofanthus geben wolte. Diese erfte Decade ber plantarum rariorum finde ich in Hallers

Biblioth, botanica nirgend genant.

Die zwote Decade ift nun diejenige, beren Titel ich oben gegeben babe. Die furze Bors rede bat S. Prof. Vogel bereits im 3. 1778 gefchrieben. Die meiften abgebildeten Pflans gen find aus dem Altorfischen botanischen Die Schonheit der Abbildungen wird jeder, der die befanten Runftwerfe des Berrn Wirfing fennet, vermuthen fonnen; alles ift mit einer folchen Genauigfeit, Runft und Pracht ausgearbeitet, daß auch Diefes Werf zu den vollkommenften feiner Urt gebos Die abgebildeten Pflanzen find folgende: 11. Crassula obvallata 12. Crassula cultrata. 13. Lepidium perfoliatum, 14. Sophora caerulea. 15. Tragia volubilis. 16. Atropa salanacea. 17. Crataegus crus galli. 18. Anchusa 19. Salvia canariensis. 20. Impatiens noli tangere Virginiana. Der lateinische Tert macht feche Bogen aus. S. Bogel bat fich tiefer in Die Botanische Critif eingelaffen, als Trem im erften Befte gethan bat. Das brits te Beft, welches gewiß alle liebhaber der Bos tanif begierig erwarten werben, ift bereits uns ter der Preffe.

S. Wirfing bat schon seit einigen Jahren einzelne kleine Folioblatter von Abbildungen ber Pflanzen, Bogel und Insecten herausges

geben, die nicht fo befant find, als fie es zu fenn verdienen. Das Format ift Rleinfolio oder Grosquart: Der Grund ift fcmarz, Die Beichnung und die Mableren ift fauber, und ungeachtet daben mehr auf die Schonbeit, wels che die meiften Raufer reißen fan, als auf die Genauigfeit, welche Maturforscher verlangen, gefehn ift, fo habe ich boch bie meiften voll: tommen richtig gefunden. Es find bis jekt 70 Tafeln fertig, welche allerlen Garten : Bins men, Abarten der Ranunfeln, Relfen, Tul: pen, Spacinthen, Rofen u. f. w. vorstellen, und hinter Glas gefaßt, eine angenehme Za: pete in einem Bartenbaufe abgeben fonten. Chen fo viele Tafeln find von Abbildungen Der Bogel fertig, unter benen manche vorzuge lich schone und richtige Tafeln find. Aufer Diesen find noch fechs Tafeln mit Schmetters lingen und 30 Blatter, worauf vierfuffige Thiere, in eben diefer Manir abgebildet find. In Murnberg wird jedes Blatt ju 30 Kreus gern verfauft. Weil diese Samlung, beren Tafeln mit Bahlen bezeichnet find, werth mas te, in ber Maturgeschichte genußet ju werden, fo murde ich, vornehnlich von den Bogeln, ein Berzeichniß geben, wenn ich ein volftans Diges Eremplar ju erhalten mufte. ichen fan man bas Werk ober auch einzelne Blatter burch die landcharten : Handler foms men laffen.

#### XLII.

Voyage dans les mers de l'Inde, fait par ordre du roi, à l'occasion du passage de Venus, sur le disque du soleil, le 6 Juin 1761 & le 3 du même mois 1769. Par M. le Gentil, de l'académie royale des sciences. Imprimé par ordre de sa Majesté. Tome second. Paris 1781. Ohne Borrede und Register 844 Seiten in 4.

der erste Theil ist Biblioth, XI S. 202 angezeigt worden, und ungeachtet fich Die Unzeige des andern Theils verfpatet bat, fo ift er doch fo reichhaltig, daß diefe noch iebt nicht unangenehm fenn wird. Der Unfang bandelt ausführlich von den Philippinischen Infeln, mozu er die Spanischen, meiftens ju Manilla gedruckten Bucher der Franciscas ner und anderer Ordenegeistlichen, worin Diefe die Geschichte ihrer Missionen beschries ben haben, genutt bat. Diese Infeln zeigen Die Burfungen der Bulfane auf eine ausnehe mende Beife, und man murde vielleicht von Diefen Naturbegebenheiten genauer unterrichtet fenn, wenn viele Maturforfcher dort Beobachs tungen anstellen tonten. Die Spanier fans den dort ben ihrer Unfunft fein anderes Ges treide

treibe als Reis; das unferige ift erft que China dorthin gebracht worden. Cacao Baus me find im 3. 1670 um Manilla angepflanzt Alles Gold, welches ans Erzen und morden. aus dem Sande einiger Strohme erhalten wird. foll ehemals 200,000 Piafter ichrlich betragen baben ; jekt wird wenig mehr erhalten, weil man nicht barnach fucht. Gilber haben Die Infeln nicht, wohl aber Rupfer und Gifen. G. 37 ein merfwurdiges Bergeichniß aller Philippinischen Die wilden Bienen geben fole Produfte. then Ueberfluß von Wachs, daß jedermann fich der Wachslichter bedient. Schildpat. Perlmutter .- Bogelnester, welche nach Ching geben, rothes Campeche: Solz, Udler = Solz, Eben : Soly, ein rothes adriges Eben : Soly, welches Marra genant wird. Bon ber Rirs chenzucht, welche die Monche dort eingeführt haben, liefet man bier vieles, welches theils Lachen, theils Mitleiden erregen fan. nigen Inseln geben die Monche den Weibern und erwachsenen Madgen in der Rirche die Ruthe, wenn fie einmal die Meffe verfaumt Chemals beschnitten die Bademutter Die neugebohrnen Anaben, aber feitdem ihnen Diefes scharf verbotben ift, so beschneiden fich Die Anaben, wenn fie etwas ermachfen find, unter einander felbit, ohne daß man den Urs fprung diefer Sitte ju finden weis. Diefes foll auch auf Madagafcar geschehen. Un den Ufern der Infel Jolo (denn fo fchreibt E 5 Der

ber Werf. ben Namen) wird ben Westwind wiel Ambra gefunden, welcher zuweilen noch fast ganz flüßig ist. Die größte Menge wird auf der westlichen Seite, die doch nur vier bis fünf Lieues lang ist, gesamlet; dahingez gen fast niemals welcher auf der weit größern Insel Mindanao gesunden wird. Jolo liez fert auch viele und große Verlen. Die meissten werden von den Hollandern aufgekauft, welche diese Insel die Verlen: Insel nennen. In manchen Jahren haben die Verlen nicht den schonen Glanz. Doch sollen die Indiasner die Kunst wissen, sie etwas zu bleichen.

Von Manilla bandelt ein Abfchnitt G. 89 ausführlich. Die Stadt bat grade, aber ungepflafterte Straffen. Bom Betragen ber Englander ben der Groberung 1762 liefet man bier Ergablungen, die, wie von einem Rrangofen ju vermuthen ift, , nicht zu ihrer Ehre gereichen. Es find zwo fo genante Unis versitaten dort, aber jemand, ber etwas Las tein verftebt, gebort ju den großten Geltens beiten. Die bollische Inquisition bat die elets trifchen Berfuche einem dortigen Bundargt Scharf verbothen. Diefer rachete fich badurch. bag er ein Cartefisches Teufelchen, in Gestalt eines Monchs, ben Leuten zeigte, aber, um nicht unglucklich zu werden, mufte er auch Diefes aufgeben. Die Spanifche Regierung ift immer für Manilla wegen der Chinefer

besorgt, deswegen sie auch im Jahr 1767 alle Chineser zurückschickte und ihnen die Wieder: kunft ben Lebensstrase untersagte; aber die Einwohner vermissen diese Fremde ungern. Die Ufer haben so viele Fische, daß man sie, nach S. 106, so gar zum Düngen anwen: det. Ich übergehe die angenehme Erzählung von den Sitten der Philippinen, von ihrer politischen und kirchlichen Versassung u. s. w.

S. 377 fangt die ausführliche Beschreis bung der Infet Madagafcar an, Die der B. für die beste Infel balt, die er jemals gefebit bat. Die genaueste Beschreibung, Die biss ber vorhanden gemesen, sen die, welche Flacourt 1661 in 4 herausgegeben: Relation de Madagascar. Die Seidenraupe foll bort einheimisch senn und in den Waldungen vor-S. 408 ein Betzeichniß der Cons chylien um Madagafcar, mit Berweifung aufs Rumphs Zeichnungen. G. 414 Beobs achtungen der Ebbe und Rluth und andere meteorologische Gegenstande. Bur Rentniß der gang füdlichen lander find G. 485 vortrefliche Bentrage geliefert, viele betreffen cap de la circoncision. G. 503 uber Die Zwerge, welche Commerfon auf der Insel will gefunden baben, die aber Gentil leugnet. Er versichert, niemals davon etwas in Indien ges bórt

hort zu haben, nicht einmal den Namen Quismos. Die Eingebohrnen werden hier ganz gut gesinnet geschildert. Sie sind dergestalt mit der Lusseuche behaftet, daß so gar die neu gebohrnen Kinder davon leiden. Auch der Aussas ist dort sehr gemein. Die Indianer bereiten Zeuge aus der Borke eines Baumes, Der Verf. hat S. 552 auch den tragbaren Weberstuhl beschrieben, der dem gleich komt, welcher um Pondichern gebräuchlich und von Sonnerat abgebildet ist. Die Einwohner geshen auch auf den Walfsschang, von dem S. 562 Nachricht gegeben ist.

S. 629 von Iles de France und Bour: Der Berf. sucht zu beweisen, daß die erft genante Infel feine Bulfane gehabt babe. Der Bimftein, welcher bort gefunden wird, fomme von Bourbon. Man findet viele uns terirdische Solen, die bier beschrieben find. Gifensteine find baufig, und man bat auch Gis fenwerte angelegt. Der Raffe von Bourbon fomme, nebst dem von Martinique, bem Aras bischen am nachsten; viel schlechter fen ber von Java und Centon. Bon den Muftat: Ruffen hoffet ber Berf. wenig; fie verlangen einen verbranten, aschenreichen, beifen Bos ben, und bennoch auch viel Regen. Much dem Unbau ber Bewurg: Melfen trauet Gentil nicht viel. - Ich übergebe die aftronomischen Bes obach:

obachtungen; aber die bengefügten Charten perdienen noch auch bier eine Ermabnung. Iwo Davon ftellen die Philippinen vor. Plan der Stadt Manilla und ihrer Festungswerfe. Charte von der Rufte von Madagascar; eine andere von Me De France. Gine Charte, worauf die Beobachtungen über die Reigung' Der Magnetnadel verzeichnet find. Man hat pon dieser Reise, einen Rachdruck, der 1780 und 1781 in acht Octavbanden mit verflein: ten Rupfern, in der Schweiß, ohne Bemer: fung des Orts, herausgekommen ift. Auch ift schon von 1781 bis 83 ju hamburg ein teutscher Muszug in dren fleinen Octavbanden gedruckt worden. Die Verstummelung bat man daburch gut ju machen gefucht, daß man dem ersten Theile des Abbe' d'Auteroche Reise nach Californien, bes Carl Miller Machricht von Sumatra und des Kranz Mason von St. Miquel bengefügt bat. Es ift zu bedauren, daß man die teutschen Uebersets zungen durch folche wilführliche Huslaffungen. gelehrten Lefern unbrauchbar und durch folche Musjuge veranlaßt, daß bers nach feine volftandige Ueberfekungen Diefer Bucher erfolgen fonnen.

Die Deutsche Giftpflanzen, zur Verhütung der tragischen Vorfalle in den Haushaltungen, nach ihren botanisschen Kenzeichen, nebst den Heilungsmitteln, von Joh. Samuel Halle, Professoren des Corps des Cadets zu Berlin. Mit 16 nach der Naturausgemahlten Kupfern.. Berlin 1784 8 Vogen in 8.

Dichts ist gewisser, als daß fehr viele Uns alucksfalle durch die giftigen Gigenfchafe ten mancher auf unfern Keldern, und in uns fern Garten vorfommenden Pflanzen entftebn, weil die wenigsten von diefen Gigenschaften unterrichtet find und die Pflangen zu unter: Scheiden wiffen. Man wird beswegen die Absicht des Berfass. loben muffen, da die Ausführung gut gerathen ift. gefährlichen Pflanzen find bier beschrieben, ibre Renzeichen bestimt, und ihre gefahrlis ben Gegenmitteln chen Burfungen nebit angegeben. Diefet Unterricht murde aber allein nicht hinlanglich gewesen senn, weil die Beschreibungen, so beutlich fie auch find, nicht jedem verftandlich fenn tonnen. gen find genaue ausgemalte Abbildungen von folgenden Pflanzen auf Octavblattern benge: fügt

## XLIV. Berbft Maturgefch. der Rrebfe. 299

fügt worden: 1 Zeitlose. 2 kother Fingerhut. 3 Saubrod. 4 Küchenschelle. 5 der scharfe Hahnensuß. 6 Uron. 7 die breitblatterige Wolfsmilch. 8 Kellerhals. 9 Stechapfel. 10 Vilsenkraut. 11 Belladonna. 12 rothges steckter Schierling. 13 Schwarze Nießwurz. 14 blauer Eisenhut. 15 gelber Eisenhut. 16 Giftlattich. Die übrigen nicht abgebildeten Pflanzen mussen die Leser aus den Beschreis bungen kennen lernen, weil es zu kostbar ges wesen ware, sie alle abbilden zu lassen.

#### XLIV.

Wersuch einer Naturgeschichte der Krabben und Krebse von J. F. W. Herbst. Wiertes und fünftes Heft. Zürich 1783.

piese zugleich ausgegebenen Heste dieses nühlichen, angenehmen und schonen Werkes enthalten die Bogen. bis mit 3 und die Taseln 6 bis mit neun. Die hier beschriebenen Arten sind C. maculatus, variegatus, der nur noch ben Gronov vorkomt, so wie auch C. occultus und ein Paar andere Arten. Ganz neu ist C. armadillus aus der Spenglerschen Samlung, woran die geschupsten Scheren sonderbar sind, C. lunaris des

Forftal nach der Ratur abgebildet, fo wie auch die neue Urt bispinosus. Die befante efibare Urt Maenas fomt auch zuweilen aras: grun vor, welche Karbe nach dem Tode bleibt. C. velutinus abgebildet, ben Dennant fur ben Breitfuß des Uriftoteles balt; er bat ein Daar Bon der gemeinen Krabbe, Schwimfusse. pagurus, find die verschiebenen mertwurdigen Beobachtungen forgfaltig gesamlet. beweisen, daß dieses Thier gewiß boren fan. wodurch die Erzählung des Melians VI, 30 einige Wahrscheinlichfeit erhalt. Alle Arten hier anzugeben, murde zu weitlauftig und obne Rugen fenn; ich zeige nur noch an, daß alle nunmehr beschriebene Urten ichon auf -73 steigen.

#### XLV.

Archiv der Insectengeschichte. Herandsgegeben von J. C. Fuefin. Viertes - Heft. Zurich 1783.

Dieses Heft hat sechs Tafeln, wovon die lette T. 23 ift, weil Tafel 19 zwen mal gezählt ist. Der Tert besteht aus neun Bogen, und enthält den Unfang von dem Verzeichnisse der Insecten : Samlung, welche Fr. Zerbst besitzt, und welche ungemein reich

an neuen und feltanen Meten fenn muß. folgt bier in Absicht der Rlaffen dem Linneis ichen, und in Absicht ber Gefchlechter beit Babriciusichen Spften. Befante Arten nens - net er bier nur furg, mit Bermeifung auf eis ne richtige Abbildung und mit Bemerfung des Orte, mober er folche erhalten bat , auch mit Unzeige einiger Abmeichungen von ben bis: berigen Rachrichten. Reue Arten aber zeichs net er felbft mit größter Benguigfeit ab, und von diesen erbalt man bier die vortreflichsten Die febr'fleinen Arten find Abbildungen. hier etwas vergebeert vorgestellet, und ihre mahe re Große ift durch eine daneben gefehte linie angegeben worden. Ben ben Tafeln zeigt fich auch die schon algemein befante uneigene nubige Meigung bes Brn. Berlegers fur Die . Entomologie; benn jede berfelben enthalt fo viele Zeichnungen, als nur barauf Raumhas ben; j. B. Tafel 22 bat drenfig, und bie folgende fo gar 35, fo.daß man mobl bebaup: ten fan, daß bisber noch fein Werf den Bes Durfniffen der Biffenschaft und Dem Wunsche ihrer Liebhaber gemaffer eingerichtet worden ift, als eben biefes, Deffen Fortfegung man nun mobl ficher hoffen barf. Dr. Berbit bat .bier manche Arten befant gemacht, Gefchlecht nach dem Sabricius fchier ju ber Rimmen ift.

#### XLII.

Voyage dans les mers de l'Inde, fait par ordre du roi, à l'occasion du passage de Venus, sur le disque du soleil, le 6 Juin 1761 & le 3 du même mois 1769. Par M. le Gentil, de l'académie royale des sciences. Imprimé par ordre de sa Majesté. Tome second Paris 1781. Ohne Borrede und Register 844 Seiten in 4.

der erste Theil ist Biblioth, XI S. 202 angezeigt worden, und ungeachtet sich Die Anzeige des andern Theils verspatet bat, fo ist er doch so reichhaltig, daß diese noch jest nicht unangenehm fenn wird. Der Unfang bandelt ausführlich von den Philippinischen Infeln, moju er die Spanischen, meistens ju Manilla gedruckten Bucher der Francifcas ner und anderer Ordensgeistlichen, worin Diefe die Geschichte ihrer Missionen beschries ben baben, genußt bat. Diefe Infeln zeigen Die Wurfungen der Bulfane auf eine ausuebe mende Weise, und man murde vielleicht von Diefen Maturbegebenheiten genauer unterrichtet fenn, wenn viele Maturforfcher dort Beobache tungen anstellen tonten. Die Spanier fans den dort ben ihrer Unfunft fein anderes Getreide

~~<sub>(\* .</sub>

treide als Reis; das unserige ift erft aus China dorthin gebracht worden. Cacao Baus me find im 3. 1670 um Manilla angepflanzt Alles Gold, welches aus Erzen und morden. aus dem Sande einiger Strobme erhalten wird. foll ehemals 200,000 Piafter jahrlich betragen haben : jekt wird wenig mehr erhalten, weil man nicht barnach fucht. Gilber haben Die Infeln nicht, wohl aber Rupfer und Gifen. G. 37 ein merfwurdiges Bergeichniß aller Philippinischen Die wilden Bienen geben fole Produfte. chen Ueberfluß von Bachs, daß jedermann fich ber Bacholichter bedient. Schildvat. Perlmutter, Bogelnester, welche nach China geben, rothes Campeche Bolg, Udler - Solz, Eben : Solz, ein rothes adriges Eben : Solz, welches Marra genant mirb. Bon ber Rirs chenzucht, welche die Monche bort eingeführt haben, liefet man hier vieles, welches theils Lachen, theile Mitleiden erregen fan. nigen Infeln geben die Donche ben Weibern und erwachsenen Madgen in der Rirche die Ruthe, wenn fie einmal die Deffe verfaumt Chemals beschnitten die Bademutter Die neugebohrnen Anaben, aber feitdem ihnen Diefes Scharf verbothen ift, fo beschneiden fich Die Anaben, wenn fie etwas erwachsen find, unter einander felbit, ohne daß man den Urs fprung diefer Sitte ju finden weis. Diefes foll auch auf Madagafcar gescheben. Un den Ufern der Infel Jolo (denn fo fchreibt Der

ber Werf. ben Namen) wird ben Westwind wiel Ambra gesunden, welcher zuweilen noch fast ganz flüßig ist. Die größte Menge wird auf der westlichen Seite, die doch nur vier bis fünf Lieues lang ist, gesamlet; dahingez gen fast niemals welcher auf der weit größern Insel Mindanao gesunden wird. Jolo liez fert auch viele und große Verlen. Die meissten werden von den Hollandern aufgekauft, welche diese Insel die Verlen: Insel nennen. In manchen Jahren haben die Verlen nicht den schonen Glanz. Doch sollen die Indias ner die Kunst wissen, sie etwas zu bleichen.

Von Manilla bandelt ein Abschnitt G. 89 ausführlich. Die Stadt hat grade, aber ungepflafterte Straffen. Bom Betragen ber Englander ben ber Groberung 1762 liefet man bier Ergablungen, Die, wie von einem Franzosen zu vermuthen ift, nicht zu ihrer Ehre gereichen. Es find zwo fo genante Unis versitaten dort, aber jemand, ber etwas ta: tein verfteht, gehort ju den größten Geltens beiten. Die bollische Inquisition bat die elets trifchen Berfuche einem dortigen Bundarit Scharf verbothen. Diefer rachete fich badurch, daß er ein Cartefisches Teufelchen, in Geftalt eines Monchs, den Leuten zeigte, aber, um nicht ungludlich ju werben, mufte er auch Dieses aufgeben. Die Spanische Regierung ift immer fur Manilla wegen der Chinefer

besorgt, deswegen sie auch im Jahr 1767 alle Chineser zurückschickte und ihnen die Wieder: kunft ben kebensstrase untersagte; aber die Einwohner vermissen diese Fremde ungern. Die User haben so viele Fische, daß man sie, nach S. 106, so gar zum Düngen anwen: det. Ich übergehe die angenehme Erzählung von den Sitten der Philippinen, von ihrer politischen und kirchlichen Versassung u. s. w.

S. 377 fangt die ausführliche Beschreis bung ber Infel Madagafcar an, die der 3. fur die beste Infel balt, die er jemals gefehn Die genaueste Beschreibung, die bise ber vorhanden gewesen, sen die, welche Flacourt 1661 in 4 berausgegeben: Relation de Madagascar. Die Seidenraupe foll bort einheimisch senn und in den Waldungen vor-S. 408 ein Bergeichniß ber Cons dollen um Madagascar, mit Bermeifung aufs Rumphs Zeichnungen. G. 414 Beobs achtungen der Ebbe und Fluth und andere meteorologische Gegenstande. Bur Rentniß der gang füdlichen lander find S. 485 portrefliche Bentrage geliefert, viele betreffen cap de la circoncision. G. 503 über die Bwerge, welche Commerfon auf der Infel will gefunden haben, die aber Bentil leuquet. Er versichert, niemals davon etwas in Indien ges bort

hort zu haben, nicht einmal den Namen Quis mos. Die Eingebohrnen werden hier ganz gut gesinnet geschildert. Sie sind dergestalt mit der Lusseuche behaftet, daß so gar die neu gebohrnen Kinder davon leiden. Auch der Aussas ist dort sehr gemein. Die Indianer bereiten Zeuge aus der Vorke eines Baumes, Der Vers. hat S. 552 auch den tragbaren Weberstuhl beschrieben, der dem gleich komt, welcher um Pondichern gebräuchlich und von Sonnerat abgebildet ist. Die Einwohner geschen auch auf den Walfischsang, von dem S. 562 Nachricht gegeben ist.

S. 629 von Ifles de France und Bour: Der Berf. fucht ju beweisen, daß die erft genante Infel feine Bulfane gehabt-babe. Der Bimftein, welcher bort gefunden wird, fomme von Bourbon. Man findet viele uns terirdische Solen, die bier beschrieben find. Eifensteine find baufig, und man bat auch Gis fenwerfe angelegt. Der Raffe von Bourbon fomme, nebft dem von Martinique, bem Aras bischen am nachsten; viel schlechter fen ber von Java und Centon. Bon den Muftat: Ruffen hoffet ber Berf. wenig; fie verlangen einen verbranten, afchenreichen, beißen Bos ben, und bennoch auch viel Regen. Much dem Unbau der Gewurge Melfen trauet Gentil nicht viel. - Ich übergebe die aftronomischen Bes obach:

obachtungen; aber die bengefügten Charten verdienen noch auch bier eine Erwähnung. 3hvo davon stellen die Philippinen vor. Plan ber Stadt Manilla und ihrer Reftungswerfe. Charte von der Rufte von Madagascar: eine andere von Ifle de France. Gine Charte, worauf die Beobachtungen über die Reigung' ber Magnetnadel verzeichnet find. Man bat von diefer Reise, einen Rachdruck, der 1780 und 1781 in acht Octavbanden mit verfleine ten Rupfern, in der Schweiß, ohne Bemer: fung des Orts, herausgekommen ift. Huch ist schon von 1781 bis 83 ju hamburg ein teutscher Muszug in dren fleinen Octavbanden gedruckt worden. Die Berftummelung bat man dadurch gut ju machen gefucht, daß man dem ersten Theile des Abbe' d'Auteroche Reise nach Californien, bes Carl Miller Madricht von Sumatra und des grant Mason von St. Miquel bengefügt bat. Es ift zu bedauren, daß man die teutschen Ueberfete zungen durch folche wilkuhrliche Muslaffungen. gelehrten Lefern unbrauchbar und durch folche Musjuge veranlagt, daß bers nach feine volftandige Ueberfegungen Diefer Bucher erfolgen fonnen.

#### XLIII.

Die Deutsche Giftpflanzen, zur Verhütung der tragischen Vorfalle in den Haushaltungen, nach ihren botanisschen Kenzeichen, nebst den Heilungsmitteln, von Joh. Samuel Halle, Professoren des Corps des Cadets zu Berlin. Mit 16 nach der Natur ausgemahlten Kupfern.. Berlin 1784 8 Vogen in 8.

Pichts ist gewisser, als daß sehr viele Une aludsfalle durch die giftigen Gigenfchaf: ten mancher auf unfern Feldern, und in uns fern Barten vorfommenden Pflanzen entftebn, weil die wenigsten von diefen Gigenschaften unterrichtet find und die Pflanzen zu unter: fcheiden wiffen. Man wird beswegen die Ubficht des Berfaff. loben muffen, da die Ausführung gut gerathen ift. gefährlichen Pflanzen find bier beschrieben, ibre Renzeichen bestimt; und ihre gefährlis chen Burfungen nebft ben Gegenmitteln angegeben. Diefet Unterricht murde aber allein nicht hinlanglich gewesen fenn, weil die Beschreibungen, so deutlich sie auch sind, nicht iedem verftandlich fenn tonnen. gen find genaue ausgemalte Abbildungen von folgenben Pflanzen auf Octavblattern benge: fügt

#### XLIV. Berbst Maturgesch. der Rrebse. 299

fügt worden: 1 Zeitlose. 2 kother Fingerhut. 3 Saubrod. 4 Küchenschelle. 5 der scharfe Hahnensuß. 6 Uron. 7 die breitblätterige Wolfsmilch. 8 Kellerhals. 9 Stechapsel. 10 Vilsenkraut. 11 Belladonna. 12 rothges stetter Schierling. 13 Schwarze Nießwurz. 14 blauer Sisenhut. 15 gelber Eisenhut. 16 Vistlattich. Die übrigen nicht abgebildeten Pflanzen mussen die Leser aus den Beschreis bungen kennen lernen, weil es zu kostbar ges wesen ware, sie alle abbilden zu lassen.

#### XLIV.

Versuch einer Naturgeschichte der Krabben und Krebse von J. F. W. Herbst. Viertes und fünftes Heft. Zürich 1783.

iese zugleich ausgegebenen Heste dieses nühlichen, angenehmen und schonen Werkes enthalten die Bogen. S bis mit 3 und die Taseln 6 bis mit neun. Die hier beschriebenen Arten sind C. maculatus, variegatus, der nur noch ben Gronov vorkomt, so wie auch C. occulrus und ein Paar andere Arten. Ganz neu ist C. armadillus aus der Spenglerschen Samlung, woran die geschupzten Scheren sonderbar sind, C. lunaris des Korse

Korffal nach der Matur abgebildet. fo mie auch die neue Urt bispinosus. Die befante efibare Urt Maenas fomt auch zuweilen grass grun vor, welche Karbe nach dem Todebleibt. C. velutinus abgebildet, den Pennant für den Breitfuß des Aristoteles balt; er bat ein Paar Bon der gemeinen Rrabbe. Schwimfulle. pagurus, find die verschiebenen mertwurdigen Beobachtungen forgfaltig gesamlet. beweisen, daß diefes Thier gewiß boren fan, wodurch die Erzählung des Melians VI. 30 einige Wahrscheinlichkeit erhalt. Alle Arten hier anzugeben, murde zu weitlauftig und obne Rugen fenn; ich zeige nur noch an, daß alle nunmehr beschriebene Urten schon auf -73 fteigen.

#### XLV.

Archiv der Insectengeschichte. Herausgegeben von J. E. Fueßly. Viertes Heft. Zürich 1783.

iefes heft hat sechs Tafeln, wovon die lette T. 23 ift, weil Tafel 19 zwen mal gezählt ist. Der Tert besteht aus neun Bogen, und enthält den Anfang von dem Berzeichnisse der Insecten : Samlung, welche Fr. zerbst besitzt, und welche ungemein reich

an neuen und feltanen Meten fenn muß. Er folgt bier in Ubficht der Rlaffen dem Linneis ichen, und in Absticht ber Geschlechter bent Rabriciusschen Softem. Befante Arten nens - net er bier nur furg, mit Bermetfung auf eis ne richtige Abbildung und mit Bemerfung Des Orte, mober er folde erhalten bat .. auch mit Unzeige einiger Abweichungen von ben bis: berigen Nachrichten. Meue Arten aber geiche net er felbft mit größter Benguigfeit ab, und von diesen erhalt man bier die vortreflichsten Abbildungen. Die febr'fleinen Arten find bier etwas vergroßett vorgeftellet, und ihre mabs re Große ift Durch eine baneben gefeste linie angegeben worden. Ben den Tafeln zeigt fich auch die schon algemein befante uneigene nubige Reigung des Brn. Berlegers fur Die Entomologie; benn jede berfelben enthalt fo viele Zeichnungen, als nur barauf Raumhas ben; j. B. Tafel 22 hat drenfig, und bie folgende fo gar 35, fo daß man mobi behaup: ten fan, daß bisber noch fein Werf den Bes Durfniffen der Wiffenschaft und dem Bunsche ihrer Liebhaber gemaffer eingerichtet worden ift, als eben biefes, Deffen Fortfegung man nun wohl ficher boffen barf. Dr. Berbft bat bier manche Urten befant gemacht, Gefdlecht nach dem Fabricius ichiter zu ber Rimmen ift.

#### XLVI.

Relation de deux voyages dans les mers australes & des Indes faits en 1771, 72, 73 & 74 par M. de Kerguelen, ou extrait du journal de sa navigation pour la découverte des terres australes & pour la verification d'une nouvelle route proposée pour abréger d'environ huir cents lieues la traversée d' Europe à la Chine. Paris 1782. 244 Seis ten in &

Chon im britten Bande der Bibliothek 6. 274 ist eine Reisebeschreibung von biefem erfahrnen, nun aber boch ungludlichen Seemann angezeigt worden. In dem auf Dem Titel genanten Jahre marb er mit einem Schiffe ausgeschickt, bas Land ju fuchen, welches man fublich von der Infel St. Paul und Amfterdam zwischen bem 45 Grad fubl. Br. und bem Pol vermuthet, und welches, wie man bisher geglaubt bat, nur im Jah: re 1504 von Bonneville berührt morden. Bugleich folte er auch bie von Grenier vorges Schlagene Abfürzung bes Beges nach Indien versuchen. Man febe Biblioth. V 6.40. 3m Jahre 1773 mufte er diese Reife noch einmal machen; aber nach feiner Ruckfunft marb er ans

angeflagt, er babe fein Schiff mit Bagren befrachten laffen, und er ward barauf jur Ges fangenschaft verurtheilt, worin et biefe Bos gen, vornehmlich wohl zu feiner Bertheidis gung, aufgesett bat. Gie enthalten frenlich nicht viele erhebliche Dachrichten, jedoch mans che jur nabern Rentniß ber Gudlander und jur nabern Bestimmung ber Paffatwinde. Unter dem 49ften Grad bat er Land entdect, welches er Die Rerguelen : Infel nennet, wos bin 1776 auch Coof gefommen ift, und wos von man bier eine Charte erbalt. wird ergablt, daß ber B. am 15 Decemb. ein Sublicht bemerft bat. G. 94 erflart er bas land, was Gonneville entdect baben foll, für Madagaffar.

Die Salfte Diefes Buchs besteht aus einigen Auffagen, welche ber 23. in feis ner Gefangenicaft abgefaßt bat. Einer bans Delt von ben Umeritanischen Unruben. Scheint den Mordameritanischen Staaten feis ne große Berlichfeit zu versprechen. batbau in Marnignd und Birginien muffe immer mehr abnehmen, nachdem das land erschopft oder ausgezährt worben. In einem andern Auffage verfichert auch diefer Berf. daß Franfreich mehr Schaben als Wortheil von Ifle de France ju erwarten babe. Dagegen jeigt er die Borguge ber Infel Madagaftar.

Der:

#### go4 Physitalisch Deton. Bibl. XIII. 2.

Der lette Auffat giebt Borfchtige, die Signas le der Flotte einfacher und leichter und fiche rer zu machen.

#### XLVII.

L'ecole du jardin fruitier. Ouvrage fait pour servir de suite à l' Ecole du jardin potager. Par M. de la Bretonnerie. Paris 1784; men Theis le in 12, ber erste von 546, der aubere von 658 Seiten.

er Berfasser ist eben berjenige, beffen correspondance rurale, welche 9 live, fostet, oben G.217 angezeigt ift. Er mennt bier Die Lehre von Unlegung und Unterhaltung der Dbstgarten so volftandig und grundlich abge: bandelt zu baben, daß man fein Werk fur eis ne Fortsetzung von des De Combes ecole du jardin potager, beffen neueste Ausgabe 6 Livr. toftet, anfeben tonne. Bolftandig und aus: führlich ift er hier gewiß, auch find bin und wieder febr brauchbare Regeln. Aber ber Reichthum an Worten und die oftere Wider: legung anderer Schriftsteller macht dieses Buch unangenehm, und ich übernehme es nicht, bas gute berauszulesen, mas nicht schon in teutschen Buchern, Die ber B. nicht fennet, BOLL porfomt. Es fen mir binlanglich, angezeigt zu haben, daß man bier die Auswahl des Landes jum Dbftgarten, Die Urt Der Bears beitung, die Unlegung ber Belander Mauren, das Gaen, Pflanzen, Befchneiben u. f. w. ausführlich abgehundelt findet. fonders gut scheinen mir die Regeln jum Bers pflanzen ber Baume ju fenn., als welches meistens mit außerfter Nachlaffigfeit ju ge-Scheben pflegt. Dem B. der fich fo viel auf feine Erfahrung ju gute thut, merte man doch oft den ganglichen Mangel der Maturfunde an. Botanit Scheint feine Sache nicht zu fenn. Um Fruchte wider den Angrif der Schneden ju fichern, foll man neben ihnen einen Stock. in die Erde ftecken, in beffen obern Spalte ein Kartenblatt befestigt ift. Alsbann wird Das Ungeziefer lieber Diese als die Fruchte verzähe Im zwenten Theile ift von jeder Baums art befonders gehandelt. Gine Rapper Gtaus de trage in Frankreich bren, oder vier Pfund. Um ausführlichften von ben Drangen; Baus men, und dem Weinftod; auch von der Bereitung und der Erhaltung des Beins. Der Kalender, welcher in Correspondance febt, ift bier wiederum abgedruckt worden.

#### XLVIII.

Nuovo giornale d'Italia, spettante alla scienza naturale, e principalmente all'agricoltura, alle arti, ed al commercio. In Venezia. Tomo 1-VI. 1777 - 82 in 4.

Inter biefem Titel wird nun biefe periodis fche Schrift, deren lekter Theil Biblioth. XII G. 327 angezeigt ift, fortgefest. Der Plan ift vollig berfelbige geblieben, jeboch tommen mun ofterer Ungeigen neuer Buchet, Auszuge und Ueberfetungen vor, und zwar febr oft aus frangbifchen, englischen und teutschen Bon den eigenen oder bier jum Buchern. erften mal gedruckten Auffagen fcheinen mir folgende vorzüglich zu fenn. I G. 43 Rache richt von ben Mineralien bes papftlichen Ges biets, worunter auch schone schwarze Rreite portomt, die in Rom in unbeschreiblicher Menge verbrancht, aber von ben Catalonis ichen Matrofen (marinari Cataloni) gefauft Won ben Steinarten um Tolfa. Die gtoften Berdienfte um bas bortige Algunwert foll Agostino Chigi, der im Jahr 1522 geftor: ben ift,d haben, wie eine ihm jur Chre gefeste Infchrift, Die G. 127 eingeruckt ift, beweiset. Rach biefer zu urtheilen, muß er Die Bebaube neu aufgeführt, Die Urt ju fies ben verheffert, und ben Absat vermehrt bas ben. II

II 6. 117 wird wider bie Geldmanfe ans gerathen, Mieswurg und Stabbifagrin in eis wen Leig zu backen, und Diefen auf dem Reibe auszuftreuen. Baffer, was uber Dfenruß gestanden, foll ihnen fo widerlich fenn, daß fie ein Reld verlaffen, welches bamit ben einet feuchten Witterung begoffen ift. G. 153 auss führlich vom Anbau des Sufholzes, rigoli-Berfchiedene Auffage über Biebfrante beiten. II G. 167 Unweifung wesentliche Deble, als Rofenobl u. a. zu bereiten. Diefer ungenanter G. 217 von der Deftillas tion des Brantemeins, ben die angenehmern Beine, 3. B. ber Champagner und Burguns ber in geringerm Maage geben, als die fchleche G. 334 ergablt Sofer, ein Teutscher, terern. feine Entbedung bes naturlichen Gebativfals ges im Tofcanischen. IV G. cein Rig zu eie nem Gebaube ju Erziehung ber Geibenraupen. Daß man auch in Italien Die Bertleinerung ber großen landwirthichaftlichen Sofe anrath, beweiset der Auffas G. 104. Der gepriefene Gebrauch des Kampbers ju Tobiung der Raus pen in ben Seibengespinften wird S. 399 febr berunter gefeht. Der Dampf tobtet nur langfam und unficher; mebe leiftet ber Dampf vom Terpentin : Beift, boch ift auch biefer nicht murffam genng und bat bas lebel, Daß er fich leicht entzündet. V G. 83 eine furge Borfchrift, Marotan gelb, grun und blau ju fårben. 11 2

farben. S: 97 über die beste Mußung der Kastanien. VI. S. 381 Unweisung das beste Baumohl zu machen. VI S. 45 von Brande im Getreide; jedoch nichts neues.

#### XLIX.

Plusführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königlichen Preußischen Herzogthums Vor- und Hinter- Pommern; von Ludewig Wilhelm Brüggemann, Consisterialrathund Hofprediger in Stettin. Des zwenten Theils erster und zwenter Band. Stettin 1784 fast achthalb Alphab. in 4.

on diesem unbeschreiblich mubsamen und in seiner Art vortressichen Werke ist der erste Theil Biblioth. X. S. 335 angezeigt worden. Der andere endigt dasselbe. Die meisten Rachrichten, welche derselbe ent halt, sind aus den Landesarchiven, aus den so genanten Aemtereinrichtungsakten, aus den Lehnarchiv und andern Quellen, deren Gesbrauch eben so zuverläßig als, beschwerlich ist, geschöpft worden. Dennoch sind sie auch noch den Obrigkeiten der verschiedenen Derter zus geschieft worden, die sie auf Besehl der Kriegse und

und Domainen Rammer burchgefebn und verbeffert haben, und zwar gang auf Roften bes B. Berf. , ber feibft die Gefahr des Berlags fiebt, und, wie er in ber Borrebe meldet, von feiner fauren Arbeit noch feinen Bortheil aes gogen bat. Gie ift ingwischen mit bem tonige lichen Benfall, Den das bier abgedruckte Ras binerfchreiben bestätigt, beehret worden; und ber jablreiche Bommeriche Abel, ber bier viele über furs ober lang brauchbare Rachrichten erthalt, wird hoffentlich, wie die Stadte und andere Gemeinden, billige Abnehmer eines Werte fenn, welches dem gangen tande zur Chre und jum mabren Rugen gereicht. Mans de Stadt, die durch Reuersbrunfte um alle ibre Urfunden gekommen, erfahrt bier, daß folde noch vorhanden find.; Ich zeige bier einige Gegenftande an, die auch Auslandern befonders angenehm fenn werden. Sang Bins ter . Pommern balt 419, und das Preußische Bor: Dommern 87 Quadratmeilen, welches nach ber 1780 von Guffefeld berausgegebenen Charte berechnet ift. Diefe bat jedoch ben Fehler, baß fie die Stadte Golnow und Damm mit ihren Rammeren : Gutern ju Pommern gezogen bat, da fie boch ju Bore Pommern geboren. - Bon Colbera, Stolve und andern Dertern find Bergeichniffe der eins gegangenen und ausgegangenen Waaren, mit Bemerfung ihres Werths, gegeben worben.

Ben

## 3 to : Physitalisch : Octon. Bibl. XII.; 2.

Ben Geolpe S.921 liefet man eine Machticht vom jegigen Buftand bes Gemerbes ber Berns ftein Drechsler. Gie erhalten von ber fonial. Rriegs : und Domainen : Kammer. ju Somied: berg die Salfee des an den Ruften ber Offfee gefällenen und gefangenen Bernfteins, wels ther größtentheile ju Korallen verarbeitet wird. bie nach ihrer Sauptfarbe in flare und 234 Rart 'getheilet' merben. Die faren Korallen werden geschliffen und anf Schnure gezogen, beren lange nach ben Dertern, wohin fie vers Fauft werben follen, verschieben ift, auchbis-Hich aber 2 Glen betragt, und diefe Conure werben nach gleicher Große und Fare be pfundweise jufammen gebunden und alfo verfauft. Es find 70 Familien, die dort jest burch bieses Gewerb gang von ausländis fchem Gelde leben. Sie haben große Bow rechte und die Innungsartifel, die durch die Bernsteindreher in den Stadten Danzig, Elbing, Stolpe und Cotberg, in ihrer Bufammentunft ju Danzig 1584 wilführlich be liebt wurden, find auch vom Konige Wilhelm 1713 beftatigt worden. Unter ben wielen Uns aluctofallen, welche Cotberg in verschiedenen Rriegen erlitten bat, ift G. 489 einer, der jut Warnung bienen fan. Uls die fanferlichen Rriegevolfer jum Behuf ber Festung einen -Rirchhof abtragen lieffen, entftand burch Musgrabung ber Leichen eine Deft wielleicht eine

andere ansteckende Krankheit), welche vom 23 Jun. bis zum 22 Decemb. 1630 dren taw send u. fünf hundert Menschen wegrafte. Uebris gens sindet man ben diesem Theile eine eben so volständig ausgefüllete Tabelle über den ges samten Zustand von Hinter: Pommern, als der erste Theil von Wor: Pommern hat. Ein alphabetisches Register aller Uemter und Derr ter beschließt dieses vortresliche Buch, welches des Herrn Verf. Namen noch der spätesten Nachwelt ehrwürdig machen muß.

#### L.

Neue Vorschläge die Maulbeer-Zucht und den Seidenbau mit Erfolg und Vortheil zu betreiben. Aus Erfahrungen in den Preußischen Staaten gesamlet von Joh. Gottlob Orewes. Breslau, Brieg und Leipzig. 1783. 112 Seiten in 8.

er Verfasser, welcher Plantagen: Inspector zu Breslau ist, hat furz, deutslich und richtig die Erziehung und Warrung der Seidenraupen und der Maulbeerbaume beschrieben, und zwar nicht so wohl für dieses nigen, welche die Sache sehr ins Große treisben wollen, als vielmehr für einzelne Fami: phys. Dekon. Bibl. XIII B. 2 Sc. Æ lien,

lien, die diefes Gewerb, foviel ihre bausliche Gelegenheit erlaubt, nuben wollen. Er faat felbst G. 52, bag ber Seibenbau im Großen. wenn er mit Leuten, Die ums tobn gur Wars tung der Raupen und herbenschaffung ber Blatter gedungen find, betrieben wird, und Rimmer blos ju diefem Bebuf erbauet und ges miethet werben muffen, ein gwar mubfames, aber nicht ergiebiges Geschaft fen. Der Bore theil ermachft aus einer fleinen Unlage, wo der Unbauer die Wartung und Pfludung der Blatter entweder felbft, oder durch feine Leute, die ohnehin ben ihm in tohn und Brod fteben, bearbeiten lagt, und er nicht Bims mer zu miethen gezwungen ift. Gin folcher wird ben mittelmäßiger Rentniß mit wenigen Roften verhaltnismäßig mehr Seide gieben, als die große Unternehmung ben einer mit großem Rleiße verbundenen Gorgfalt. nothigen Raum Schakt ber Berf. fo, bag zur Anlage von zwen toth Ener ein Zimmer von 24 Fuß lange, 18 Fuß Breite und 8 bis 9 Buß Bobe binlanglich fen, woben er febr richtig erinnert, bag man nach diefer Ungabe nicht eine von 20und mehrern Lothen bestimmen tonne. Mach ber vierten Sautung fan man bie Farbe der Gefpinfte bereits bestimmen. Beiße Befoinfte geben Raupen, beren Rufe weiß Durchsichtig find, babingegen bie, welche gelb durchsichtige gube baben, auch gelbe Gespinfte mes

machen. Diefe Farbe richtet fich nicht, nach Der Karbe ber Meltern. Mach bes Berfaffers Bermuthung erfolgen gelbe Gefpinfte, welche Die festesten find, alebann, wenn man in ber Bartung alles ber Matur gemag getroffen bat, vornehmlich in bem Grade der Barme. Alfo deutet auch ben Diefen Infeften die weiße Rurbe eine Schwächlichfeit an). Die Schmets terlinge fommen zwar gemeiniglich am 20sten pber 21ften Tage aus, aber ben febr marmer Witterung muß men eilen, weil alsdann bas Durchbeiken schon innerhalb 16 oder 17 Tas gen erfolgt. Bur Tobtung ber Infetten wird auch bier bas borren in Bachofen gelebrt. Eper der begatteten und unbegatteten Mutters chen feben, wenn fie frifch gelegt find, gelb Die unbegatteten behalten biefe garbe aus: und taugen nichts; die befruchteten aber verans bern ibre garbe in einigen Tagen ins rothliche, und darauf wieber in einigen Tagen ins afche graue, welches etwas ins blauliche falt.

#### LI.

Bentrage jur nahern Kentniß bes Schweizerlandes von H. Rud. Schinz. Zwentes Heft. Zürich 1784. 8½ Bogen in 8.

Die Fortsetzung bieser angenehmen Bene trage, f. oben G. 140, fangt mit einer ausführlichen Befchreibung des merfwurdigen Livener: Thals an, ma noch Wolfe, Baren, Beier, Abler, und auch noch wohl zuweilen Luchse erlegt werden, worauf die Obrigfeit Belohnungen gesetzt bat. Die vielen dort gemachten Rafe geben meiftens nach Benua, wo fie ju Schiffe weiter geben. Man nennt fie bort gemeiniglich Bring; vermutblich folte es Brieng beißen, weil ber befte Ras aus der Schweiß von der Gegend des Much werden viele Brienzer : Gees tomt. Bemfen : Baute ausgeschickt. Auerhabne, Phasanen, Schnee : Birf: und Safel Subner geben nach Manland und Uri. Die Berge ernstalle, welche nach Manland geben, fiebe Undrae Briefe aus der Schweiß, werden am Gothard, auf der Alp Piora und an den Gipfeln ber benachbarten Relfen, auch in ben fudwestlichen Bergen von Bebretto gebrochen. Die Granaten, welche bort an ber fublichen Seite des Gothards-baufig find, werden noch nicht

nicht genußet. Das Har; ber Lerchenbaume gebt auch ins Manlandische. Bum Bebuf ber betrachtlichen Solzausfuhr find funftliche Bolggeleite erbauet, wovon bier eine angenebe me Abbildung bengefügt ift. Diefe Brucken, oder Schief liegende Rinnen find oft febr fabn und mit großem Wiße angelegt, fo daß fie viel mehr Bewunderung verdienen, als bie von Reifler Bichriebene Burtembergifche Solge rutiche. Gin Stamm, ber auf dem Marfte au Manland einen Dufaten gilt, foftet im Balde faum 30 Kreuzer. Weil im Lande feine Fabrifen find, fo ift fur die gemeinen Leute wenig ju verdienen und bas Geld felten. Biele Manner mandern desmegen ben Winter übet in andere tander, um fich etwas ju erwerben; fie geben in die Stadte und Rleden, von Man: land und Benedig, wo fie meistens als Rafta: nienbrater und als lafttrager ihr Brod gewins nen. G. 188 wie die Stunden in der Italies hischen Schweiß gezählt werden. S. 198 von den vornehmften Landesgesegen. G. 208 Mach: richten von der landschaft Riviera. G. 225 von ber Stadt Belleng, Bellinzona, wo alles nach Italtenischer Sitte geformt ift. Die Babl der Einwohner wird nur auf 1100 gerechnet.

#### 318 Physitalisch: Geton. Bibl. XIII. 2.

fen Betlern gebrauchlich fenn. G. 365 eine Rache richt pom Drang-Dutang, ber ungefahr funf Schus hoch fenn foll. Der, ben ber Berf. auf Sumas tra fah, hatte einen großen Mund, eine turae Rafe. Der Daum an den Rugen war von ben Abrigen Been nicht fo weit entfernt, als ben ben Affen. Die Arme waren langer, als ben Den-Die Beit ber Trachtigteit foll fieben Dos nate bauren, welches aber ungewiß ift, indem bie. welche ben Menschen find, fich nie begatten. Das Manchen, was ber Berf. sah, war unruhig, aber nicht eigentlich wilb, feufzte oft. Die Malanen haben faft ben Glauben, baf die Thiere gum menich lichen Geschlecht gehoren, und bag aus ihrem Bens fchlaf fruchtbare Rinder entstunden. S. 379 bom Poris bes Buffon. Um Enbe noch allerlen Ergabs Tungen von Affen. - Der Berf. verspricht ein Inboffanisches Borterbuch, auch eine Grammatit! imgleichen eine Ueberfetung eines wichtigen Indias nischen Buchs.

#### TAIL.

Beschluß der in den Briefen über die Bestellung eines Küchengartens gegebenen Unleitung zum Küchengartenbau. Von F. H. H. Lueder. Zwote vermehrte Auslage. Hannover 1783. 8.

Die erste Ausgabe ift Biblioth. X S. 399 angezeigt. Die gegenwartige hat einige wenige: Berbefferungen und in ber Geschichte bes Gartens baues einige Vermehrungen exhalten.

# Physikalisch-ökonomische

# Vibliothet

morinn

von den neueften Büchern,

welche

die Naturgeschichte, Naturlehre

und bie

Lande und Stadtwirthschaft

zuverlässige und vollständige Nachrichten ertheilet werden.

Dreyzehnten Bandes drittes Stuck.

Gottingen,

im Berlag ber Wittme Banbenhoef.

na kroti Programa

. . .

## Inhatt

## des drepzehnten Bandes dritten Stucks.

| T Dilliahama abada asabamiana i                          | :aa.                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| I. Bibliotheque physico - economique, in                 | 6. 32 <b>I</b>       |
|                                                          | e. 341               |
| IL Abhandlung über die Schäblichkeit                     | •                    |
| ber Insetten, aus des Linne' Amoe-<br>nitat. academicis. |                      |
|                                                          | 327                  |
| III. Almanach des monnoies. Année                        | 0.00                 |
| 1784. – – –                                              | 328                  |
| IV. Panzer Bentrag zur Geschichte bes Brobbaums.         | - 000                |
|                                                          | - 332                |
| V. G. Sorster vom Brodbaum                               | <b>—</b> 333         |
| VI. Ricards Sandbuch der Kanfieute.                      |                      |
| Zwenter Band                                             | <b>— 335</b>         |
| VII. Schubart dionomisch : kameralistis                  |                      |
| ifche Schriften. Dritter Theil                           | <b>— 337</b>         |
| VIII. Storr Alpenreise. Erster Theil.                    | <b>— 339</b>         |
| IX. Von Reichenbach Bentrage gur                         |                      |
| Kentuig und Aufnahme bes Schwedi=                        | ;                    |
| fchen Pommerns. I und 2tes Stud.                         | <b>—</b> 343         |
| X. Anoll Bunder ber fenerspeienden                       | •                    |
| Berge                                                    | <b></b> 350          |
| XI. Rerners Beschreibung und Abbila                      |                      |
| bung ber Baume und Gestrauche,                           |                      |
| welche im herzogthum Wirtemberg wilh machfen.            | <b>—</b> 35 <b>2</b> |
|                                                          | •                    |
| XII. Weigel Bentrage zur Geschichte, ber Luftarten. I.   |                      |
|                                                          | - 355                |
| XIII. F. W. a Leuffer flora Halensis.                    | <b>357</b>           |
| XIV. Moyen proposé pour perfectiones                     |                      |
| ner la meunerie & la houlangerie par                     | 2 20                 |
| . Lar menseer.                                           | 358                  |
| _                                                        | XV.                  |

| ,                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                            | ,                    |
| eInbalt.                                                                                         | :                    |
| AV. Sabel Bentrage gur Naturgefcich-<br>te und Detonomie der Raffauischen                        |                      |
| Länder.                                                                                          | <b>©</b> . 360       |
| XVI. von der Sagen Beschreibung ber Stadt Fregenwalde, des basigen Gestundbrunnens und Maumwerts | — 36 <b>5</b>        |
| XVII. Suctow Anfangsgrunde ber de fonomischen und technischen Chymie.                            | <b>– 366</b>         |
| XVIII. Müller Ginleitung in die ofos nomifche und physitalische Buchertuns                       |                      |
| De                                                                                               | 369                  |
| XIX. Der Hausvater in spstematischer Ordnung. 2.                                                 | - 370                |
| XX. Vothmann Fortsetzung bes Gar- ten=Katechismus.                                               | <b>—</b> 37 <b>2</b> |
| XXI. Abhandlung der Lehre von richtisger Bedungung der Felber.                                   | <b>→</b> 373         |
| XXII. Von Benekendorf kleine dkonos mische Schriften.                                            | 374                  |
| XXIII. Oeconomia forensis. Achter und letzter Band.                                              | 377                  |
| XXIV. Jacobssons technologisches Borterbuch. Vierter Theil                                       | <b>~</b> 379         |
| XXV. Neue bkonomische Rachrichten ber Schlesischen Gefelschaft. 1782.                            | <b>—</b> 380         |
| XXVI. Anleitung zu einer fostematischen Pomologie. Zweyter Theil                                 | <b>—</b> 38 <b>5</b> |
| XXVII. Manger Bemerkung über bie Bimmerkunft.                                                    | <b>—</b> 388         |
| XXVIII. Schreber neues Schwebisches Magazin. 1.                                                  | <del> 389</del>      |
| XXIX. Physiographifta Satftapets Mas                                                             | ٠, ٠                 |
| gaziu. – – –                                                                                     | 39 <b>2</b>          |
| *                                                                                                | XXX.                 |

## In balt.

| XXX. Langeborf Anleitung zur Salgs werkstunde:                                            | <b>6.</b> 394   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| XXXI. Certi Naturgeschichte von Sarsbinien. 2 und 3.                                      | 40 <b>a</b>     |
| XXXII. Buffon Naturgeschichte ber Wogel. 9.                                               | 402             |
| XXXIII. Jablonsky Natursystem aller<br>Insesten. Der Schmetterlinge zweys<br>ter Theil:   | ··· 403         |
| XXXIV. Des Woetischen Kaferwerks dritte und vierte Ausgabe.                               | <b>— 405</b>    |
| XXXV. Juefly Archiv der Infektenges<br>fchichte. V, I.<br>XXXVI. Bock Naturgeschichte von | <b>— 408</b>    |
| Preussen. Th. 4. XXXVII. Salle Magie ober Zaubertrafs                                     | <del> 409</del> |
| ** te der Natur. 2 ** **EXXVIII. 177ever von der Gemeinheits:                             | - 413<br>- 414  |
| Aufhebung und ber Berkoppelung<br>XXXIX. Mülleri zoologia Daniea. Vol.                    | <b>—</b> 416    |
| XI. Schulz von Schulzenheim Ge-<br>dachtnifrede auf H. Prof. von Lin:                     | 417             |
| xLI. Cours complet d'agriculture par<br>Rozier. vol. 4.                                   | - •             |
| XLII. Wolfe Reise nach Zeilan. Zwens<br>ter Theil.                                        | <b></b> 423     |
| XLIII. Detail général des fers, fonte & serrurerie, par M. Bonnot.                        | - 424<br>425    |
| XLIV. L'art du layetier par Roube                                                         | 443             |

XLV.

## Inshalt.

| XLV. L'art, de la magonnerie par Lon-                                |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| cotte                                                                | S. 426            |
| XLVI. Sabricius Briefe aus London                                    | 427               |
| XLVII. Samling af Ron och Afhand:                                    |                   |
| lingar, rorande Landtbruket                                          | - 43 <b>7</b>     |
| ALVIII. Daubenton Katechismus ber Schafzucht, umgearbeitet von Wich- |                   |
| mann. – – –                                                          | - 44I             |
| XLIX. Micolai Reise durch Teutschs-<br>land. Theil 3 und 4.          | 448               |
| L. Schads Litteratur ber Reisen. Er- fien Bandes erftes heft         | <b>— 453</b>      |
| LI. Monatliche Beptrage zur Bilbung und Unterhaltung des Landmannes. |                   |
|                                                                      | <b>— 453</b>      |
| LII. Lowe physikalische Zeitung aufs Jahr 1784.                      | - 454             |
| LIII. Leipziger Magazin. 1783                                        | - 457             |
| LIV. Thunberg flora Iaponica                                         | <b>—</b> 460      |
| LV. Sparrmann Reife nach bem Bors                                    |                   |
| geburge ber guten hofnung                                            | <del>- 4</del> 66 |
|                                                                      |                   |



L 12 2.4

Bibliotheque physico économique, instructive & amusante; recueillie en 1782. Ouvrage à la portée de tout le monde. Prix 3 Liv. rehé; & 2 liv. 10 s. broché, franc par la poste. Paris 1783. 424 Setten in 12. Seconde année 1784.

vielen periodischen und andern neuen vielen periodischen und andern neuen Schriften solche Beobachtungen und Ente beetungen zu samlen, welche in der kandwirthe schaft, Haushaltung und ben den verschieder wen Kunsten nüßlich angewendet werden konen. Jedoch versprechen sie auch neue Aufliche. Ihre Auswahl scheint gut zu senn, aber der erste Theil vom Jahre 1782, das ist, der im Jahre 1783 gedruckt ist, enthält wenig, was nicht schon sonst bekant geweseu phys Geton Bibl. XIII B. 3 St. 2

mare. Man empfiehlt ben Unbau ber Mes feln und ber 3merg " Maufbeer's Baume. Bon ber Rubung des ausgewachsenen Ges treides, les bleds germes; es fen nicht unnes fund, aber es lagt fich nicht aut malen, nicht aut erhalten, giebt wenig Debl, lagt fich aber burch Darren beffern. Mun fangt auch in Kranfreich der Gebrauch des Gnpfes zur Berbefferung des tanbes an. Gin Diffios nar ichlagt vor, nach der Beife ber Chinefer, Baffernuffe, Trapa natans, angubanen. Man foll fie im Berbfte in Geen oder Bache merfen, die nicht febr tiefes, aber flares Baffer baben. In tima foll man, fo wie viele es in Europa vorgeschlagen baben. Die Zartoffeln abfochen, trodnen, gerreiben und das Mehl viele Jahre aufheben. Der Runftler Dagoty bat eine Preffe erfunden, um feibene und baumwollene Beuge ju drufe Fen. Gine furge Befdreibung Derfelben, ohne Beidnung, ftebt G. 213. Ausführlicher ift Die Burichtung der flemen Bachelichter, wels de fich felbft entzunden, G. 298 gelehrt wors ben, und zwar von dem Erfinder Ludw. Peyla ju Turin. Bu dem Phosphorus wirft . er in die glaferne Robre ein Rornchen Schwes fel, und tunft das licht in feines Wachsobl. Diefes ift beffer, als irgend ein wefentliches Debl und boch nicht fo theuer, als Zimt: und Dels

fen: Debl. Bu uns tommen biefe lichter aus Rrantfurt. Ingwifchen erfolgt die Entgun: Dung nicht immer fo fchnell, und bas licht, verloscht auch anfanglich ben ber geringften Bewegung ber luft. G. 326 eine Borfchrift Lufch ju machen; namlich aus Beinschwarz (noir d'yvoire), welches man mit dem Safte Des Sußholzes ober tatrigen, fuc de regliffe d'Espagne, reibt, und bernach mit Baus: Der Lafrikenfaft macht. blaien vermenat. bag die Karbe fich leichter wieder in Wasser auflofet, und nicht benm Trodnen Rigen bes 'tomt. Um ju verbuten, daß der Ruß einer Lampe nicht im Zimmer beschwerlich werbe. foll man einen feuchten Schwamm fo boch über der Lampe bangen, daß er nicht anbrennen fonne. S. 379 wird ein Mittel gelehrt, einen jungen fchlechten Wein berlich ju verbeffern, welches unter ben teutschen Weinhandlern Befant fenn foll. Mamlich man gießt über ein balbes Pfund gereinigte Potafche, wogit ein Studden ungeloschter Ralf von ber Große einer welfchen Ruß gethan ift, Weine geift. Gine Stunde nachber filtrirt man Diefe Auflosung, und verwahrt fie gleich in einem wohl verftopften Glafe. hiervon werden gut einer Rlafche Wein nur 2, bochftens 15 Eros pfen gethan; die Flafche wird barauf umge: Tebrt, um alles ju mifchen; bernach aber muß Der

### 324 Physikalisch: Dekon. Bibl. XIII. 3.

ber Wein bald getrunken werden. Ohne 3 weifel wird dadurch die Saure des Weins gebrochen und der Zunge unmerklich gemacht, aber freulich muß ein folcher Wein bald verbraucht werden.

Im zwenten Jahrgange wird ausführlich Die Bereitung des Dehls aus Bucheckern gelebrt. Benn es gut merben foll, burfen bie Stampfen nicht zu schwer fenn. Das Debt foll nicht leicht rangicht werden, und, wenn es mohl gemacht ift, dem beften Baumbbl nichts nachgeben. Es wird durch das Alter beffer, wodurch es auch die Gigenschaft ver liebrt, den Ropf einzunehmen oder zu betaus ben, wovon der Berf. nichts fagt. Durande empfiehlt G. 122 bas Debl aus den Samen von Onopordum acanthium, welche Mflane je im Krangofischen Pedane beifit. Das Debl ift nachst dem Leinobl bas schwerfte; rinnt auch in ftrenger Ralte nur wenia. Die Pflanze machft leicht auch in einem schlechten Boden. G, 166 eine neue Maulmurfsfalle. S. 180 wird ein mit einer Salzauflofuna gefülletes Befag unter dem Damen le propolic angepriesen, weil es die Witterung durch Unschieffung der Krnstalle anzeigt. Die Bereitung wird gebeim gehalten; scheint nur eine Kampferauflosung ju fenn, Die

Die wir auch ichon, nach diefer Unwendung. feit einigen Jahren in Teutschland fennen. Die Ericeinungen find artig, aber nicht gu' verläßige Borbedeutungen. G. 192 ein But' terfaß, worin eine, nach Urt eines Trillings, mit Staben umgebene Welle burch eine Rutbel berumgetrieben wird. Beichnung von einem Braufeffel, worunter Steinfoblen gebrant werden. Der Rath von Dunferque wolte eine Rirche und einen Rirchhof abtragen laffen, und verlangte von det Ufademie der Wiffenschaften Borficht wider die davon besorgliche Gefahr. Afademie rieth an, Die Erde vorber mit farfem Kalfwasser zu begiessen und jedesmal nur wenig auf einmal wegzunehmen. . Die balb verweseten Leichen folten mit Ralf: waffer fart begoffen werden. In Grufte, aus denen gefährliche Dunfte auffteigen fone ten, folte ein tragbarer Dfen, worin ein bel les Rlammenfeuer unterhalten wurde, gefest werden. Das Abtragen folte im Winter, nie in marmer Witterung gescheben. Bretter ber Garge folten verbrant werden. S. 316 ein auter Unterricht zum Schwimmen und Untertauchen; der Berf. nent fich Roger, plongeur de profession. Man soll die Mas fenlocher nicht verftopfen, weil wenig Baf fer eindringt und dieß feine Unbequemlichfeit macht.

macht. hingegen bas Waffer, mas in Die Obren tritt, verhindert eine Zeitlang Das Behor, welches aber wiedertomt, fo bald das Waffer berausgeloffen ift. Empfindliche Pers sonen tonnen also Baumwolle in die Ohren Defnet man bie Mugen in einem ftopfen. Waller, welches Sand ben fich bat, fo fcmere gen fie, wenn man wieder in die Luft fomt: aber in reinem Baffer erfolgt dieß nicht. Wer schwimmen lernen will, foll mit ber Ues bung unterzutauchen anfangen. Schwins mer, welche erfaufen, verungluden gemeinigs lich, weil fie nicht haben untertauchen tone Rach S. 358 foll man, um eine ein ferne Stange in einem Steine zu befestigen, Das toch um ber Stange mit geschmolzenem Schwefel vollgießen, anftat daß man baju Blen ju brauchen pflegt. Bum Dochte der tampen wird Bunderfchwamm vorgefchlagen. Cazalet, ein Chemift ju Bordegur, bat ben Borschlag gethan, Fleisch, welches lange auf: gehoben werden foll, in einer Darre auszus Wenn es gang bart geworden, foll man es in einer dicken Gallerte, Die man aus Knochen gezogen bat, umtebren und noch eins mal in die Darre bringen , wodurch das Fleisch einen festen Ueberzug erhalt. Bor bem BeBrauche mafcht man es ftarf ab, gießt bas Waffer weg, und focht es bernach wie frisches Fleisch.

# 11. Ueber bie Schädlicht. d. Insetten. 327

Steifch. Man ift bamit beschäftigt, diefes Mittel im Groffen anzuwenden.

## 11.

Abhandlung über die Schädlichkeit der Insekten aus des Ritters von Linne' Amoenic. academ. Mit Prof. Biwalds Zusäßen. Aus dem Lateinischen mit vielen Anmerkungen übersetzt von — I von —. I Salzburg 1783. 47 Seiten in 8.

Juerst findet man hier eine Uebersetzung der Abhandlung: Noxa insectorum, die im dritten Theile der Amoen. S. 335 steht. Hernach solgen die Anmerkungen des Bis walds aus dessen Seleckis dissertationibus ex amoenitat. acad. Julest hat der Uebersetzer noch viele nene Ergänzungen bengefügt, die seine Kentniß der Entomologie und der das von handelnden Schristen beweisen. Er hat bes merkt, daß sich die Sistern auf den Rucken des Hornviehes setzen, um die Raupen oder Ens gern aus den Geschwüren zu ziehen, und daß solchen das Wieh, ungeachtet der Schmerzen, geduldig leidet. Exist allerdings der Mühe

werth, die kandlente auf den Schaden, den Insekten aurichten, aufmerkam zu maschen, und dazu kan diese Uebersekung mit den vielen gesamteten Bryspielen dienen. Hin und wieder sind auch Gegenmittel vorgeschlasgen. Der Verf. hat sich nicht genant, aber ich glaube ihn nennen zu dürsen: Hr. Kark Erenbert von Moll, Nitter, Desterreichisscher kandmann zu Zell im Ziller That im Erzstift Satzburg, welcher bereits aus des Hrn. Jueflis Magazin und andern Aussatz zen rühmlich bekant ist.

## III.

Almanach des monnoies année 1784. Paris chez Méquignon, 326 Seiten in 12.

jeigt zu werden, weil er viel brauche bares für diejenigen enthält, welche sich mit dem Französischen Münzwesen und der Versgleichung der ausländischen Münzen beschäftigen wollen. Außer dem Verzeichniß aller jetigen Münzbedienten, sinder man hier die Preise, wofür die dazu gesetzen Wechsley ehan-

changeurs, alles Silber und Gold und alle auslandische Dangen annehmen follen. Rere mer folgt eine Machricht von allen ben Ranfts lern, welche bie eblen Metalle verarbeiten. von ihren Innungen und Gefegen. Gold : und Silberarbeiten ju Paris muffen. nach einem Befehle von Beinrich II vom Jahre 1554, das Gold ju 22 Karat, das Gilber gu II Deniers 12 Grains verarbeiten; jes Doch wird ihnen ben Gold ein Remedium von I Rarat, und ben Gilber von 2 Brains ges stattet. Inzwischen find einige communautés d'orfévres in Franfreich, benen eine ans dere Probe vorgeschrieben ift, wie bier S. 164 angezeigt ift. In Frankreich find bren offentliche Reinbrennerenen, affinages publics, námlich zu Paris, knon und Trevour; man Andet bier die festgesetten Preise fur Die Scheis Dungen. Die Gilber - und Goldschaum: Schlas ger muffen, nach einem Befege bon 1689. Das Gold zu 23% Rar. und das Gilber zu 11 Den. 18 Grains nehmen, und ben Cone fiscation und 2000 Livres Strafe feine Bars ren verarbeiten, welche nicht vorher probirt und gestempelt find. Die Groffe ber Blatter ift ichon im Jahr 1586 vorgeschrieben. Die Uhrmacher sollen die Uhrgebäuse von Gold zu 20% Rarat, mit & Rarat Remedium, und die von Gilber ju 11 Den. 12 Grains, mit

mit 2 Gr. Remedium machen und alles ftemis peln laffen. Jest wird mit feinem Gerathe ein großerer Betrug getrieben, als mit ben Ubren. Genf und Das Rurftenthum Reufs chatel liefern goldene Uhren, die bochftene faum 18 Rarat, und filberne, die faum 10, ia, nicht einmal 9 Deniers balten. Geschichte Des Frangofischen Dungewichts und Bergleis chung deffelben mit den auslandischen; doch ift diese Bergleichung nicht neu, fondern von Tillet gelieben. G. 216 eine furze Erzähs lung, wie das Probiren und Begenprobis nen ben ber Krangofischen Munge geschiebt. 6. 220 vom Schlagschaße, droit de seigneuriage. S. 236 eine Tabelle der Preise der edlen Metalle ben der Frangofischen Dunge feit 1602 bis mit 1773. Bielleicht wird es manchen lefern angenehm fenn, wenn ich dies fen Preis hier anwende, um den Gewinn der Munge gu bestimmen. Die Louis d'or werden aus einem Golde geprägt, wovon die Mart 22 Karat feines Gold enthalten foll. Weil aber am Korn ein Remedium von 10 Rarat gestattet wird, fo balt eine Dark Louis d'or nur 2133 Rarat Gold. Aus einer Mart dieses Goldes sollen 30 touis d'or ges macht werden, aber nach dem Remedium, welches 12 Grains macht, werden daraus 30,30 Stuck Diese machen, da 1 touis

24 livres halt, zusammen 721 liv. 17 Sols 7 Deniers. Run kosten dem Könige 24
Karat feines Gold jest nach der Tabelle 784
liv. 11 S. 1153 Den., also kosten ihm die 2132 Karat nur 707 liv. 6 Den. Da nun solche der König zu 721 liv. 17 S. 7 D. ausbringt, so gewinnet er daran für die Münzkosten 14 liv. 17 S. 1 D., welches 27 /
Prozent beträgt. Wie viel muß also Franks reich daran gewinnen, daß wir die abgenußs ten Französischen Goldmunzen in der unger heuren Menge annehmen!

Das Silber zu den Ecus foll 11 Deniers in der Mark haben; aber weil & Den. Res medium erlaubt ift, fo bat es nur 10% Den. Mus einer folden Mart follen nach dem Gefege 873 Ecus werden; aber das Remedium in Schrot ift 36 Grains, besmegen werben aus einer Mart 8232 Ecus, oder da 1 Ecus . 6 Livr. ift, überhaupt 50 f. 3 G. 10 Den. - Mun fostet dem Konige die Mark fein Gile ber 53 liv. 9 6 2234 Den., also kosten die 107 Den. nur 48 liv. 1 G. 5 Den. Biebt man diese von 50 f. 3 G. 10 Den. ab, so bleiben für die Mungfoften 21. 2 G. C Den. ubrig, welches 4% Prozent ausmatht. Die I, I und i Ecusftucke werden nach eben Diesem Auße geschlagen. Man vergleiche bies

332 Physikalisch: Dekon. Bibl. XIII. 3.

mit meine Anleitung zur Technologie S. 456 und Ricards Handbuch für Kausteute II S. 129.

In dem angezeigten Almanach sind auch die mannigsaltigen Aenderungen der Munzsarten oder Geldarten, auch die Umprägungen erzählt. Nächst dem folgt der Werth der ausländischen Munzen in französtschem Gelde. Das Ende macht ein Auszug aus den neuessten Verordnungen, welche sich auf irgend ei, ne Weise auf das Munzwesen beziehen. Aus der bengedruckten Censur sieht man, daß der Verfasser dieses Kalenders Des Rotours heisset.

## IV.

Bentrag zur Geschichte bes ostindischen Broddaums mit einer systematischen Beschreibung desselben, aus den alztern so wohl als neuern Nachrichten und Beschreibungen zusammengetragen von D. Georg Wolfgang Franz Panzer. Nürnberg 1783. 3 Bogen in 8.

Dieser Tiel ist eine volständige Anzeige, wozu ich nur noch anmerke, daß diese Beschreib

# V. Georg Forster vom Brodbaum. 333

Beschreibung ein Stuck aus der houttnynschen Erklarung des Linneischen Pflanzenspstems
ist, dessen teutsche Uebersetzung jetz hr. D. Danzer besorget. Dieser hat inzwischen auch hier die Arbeit des Hollanders sehr vermehrt und verbessert, dessen Zeichnung mit der Blütthe, der Frucht und dem Blade auf einem halben Bogen bengefügt ist. Houttupn hat dren Arten aufgeführt, wovou er die letzte Artocarpus rotunda nennet; sie soll eine kurgelsormige Frucht und ungetheilte Blätter has ben; aber Hr. D. Panzer vermuthet, daß diese Art noch nicht sicher bestimt sen.

#### V.

Georg Forster vom Brobbaum. 1784.

piese Nachricht hat Hr. Forstet kurz vor seiner Abreise aus Cassel nach Wilna, wohin er als Prosessor gerusen worden, doch ohne Benennung des Druckorts, herausges geben. Sie besteht aus zween Theilen, deren ersterer eine angenehm eingekleidete Vergleischung der südländischen Produkte mit den nordländischen ist. Die Vorzüge der erstern sind unzweiselhaft, und wenn man glauben kan.

# 334 Physikalisch: Gekon. Bibl. XIII. 3.

Pan, daß alles ber Menfchen wegen geschaf: fen ift, fo muß man annehmen, daß biefe urs fbrunglich in jene lander gehoren, wo alles mas fie brauchen, von der Erde ohne Bears beitung, bervorgebracht wird. Br. R. macht es mabricheinlich, daß ber Brodbaum urs fprunglich in die naber an Uffen grangende Infeln zu Sause gebore, und nur von Menfchen weiter oftwarts verbreitet fen. Gelbft nach Brn. F. Urtheil fehlt noch eine botanische Beschreibung, welche alle Abarten umfaßte und ihre Abstuffung genau aus einander fette. Er nimt nur erft zwo bestimte Arten an, namlich Artocarpus incisus und integrisolius. Bon Diesen folgt eine forgfaltige Beschreis buna, und bann find auch die vornehmften Abarten verzeichnet. Die benden Rupfertafeln geboren ju ben beften, wenigftens genaueften Beichnungen. G. 37 3. 9 muß feltener stat häufiger und S. 40 3. 6 unansehne liche stat ansehnliche gelesen werden.

## VI.

Samuel Nicards Handbuch der Kaufleute; — übersett von Thom. Seinr. Gadebusch, Professor zu Greifswald. Zwenter Band. Greifswald 1784. 632 Seiten in 4.

Tieser Theil ift nach der Urschrift; schon Biblioth. 12 G.:202 mur fury anges zeigt morben, baber einige Bufage nicht übers fluffig fenn werden. Die Ginleitung bandelt Bom Urfprunge ber Maagen, und enthalt manche gute Unmerfung. Die Bergleichung Der Maaßen wird auch daburch mistich, das man an vielen Orten die Gewohnheit bat. benm Deffen eine fleine Bugabe ju erthrilen. In Spanien wird benm Musmeffen ber Beus gen ein Daumenbreit jugegeben des aufe Gange wohl an dren Prozent gebn Huch die vornehmsten Beranderungen in ben Mungen ber meiften ber lander fund fury bemertt worden. Aber es ift falich, daß noch jest die Bergoglich Braunfchweigischen Mungen nach bem Leipziger Buß gewedge werden. Die Bergleichung der Dungen und Maagen folgen bier, wie ben Erufen; nach bem Alphaber ber Derter, boch ift. ber Artifel Amfterbam verzüglich politändig attegearbeis

tet. Seit dem Jahre 1761 erlauben die Bes neralftaaten den Dunmeiftern alle Arten von Belb für ibre eigene Rechnung ju fchlas Diefer Erlaubnif bedienten fie. fich gen. 1762 und 1765, ale bie Materialien in fo niedrigen Dreifen fanden; daß fie es mit Wortheil thun fonten. Die Mungmeifter det Republit follen weder Gehalt noch irgend eis men andern Bortbeil baben. als den fie fich felbit burch den Sandel mit Munzen und Das Diefer Bandel be: terialien machen fonnen. ftebt auf der einen Seite im Berfauf und in ber Musmingung ber neuen Reichsthaler und Dufaten, beren Die Raufleute jum Berfchicken nach den nordischen und baltischen Sandeles brtern oft benothigt find; auf Der anbenn Seite in Antaufung alter Reichsthaler und Dufaten, die wegen Berminderung Des Gies -wichts im: Umlaufe nicht mehr brauchbar find. Ben diefem Sandel nehmen die Munameister immer am liebsten Gold von 22, 18 und 17 Rarat, moben fie megen des Gilbers, bas fie Davon fcheiben, mehrern Bortheil finden, als menn fie Gold von großerer Beine, als 22 Ras rat antaufen, bergleichen fie fonft in ber Bant immer baben fonnen. . Unter bem Artifel Migrieten find Machrichten von Maaken als Jer non, Megern, bewohnten tanber gegeben. Sr. Dref. Gabebufch, ber fich durch diefe fleißis

eißige Uebersetzung ein großes Verdienst ers orben hat, erbiethet sich in einer Fortsets ing eine Samlung von Verordnungen, elche die Handlung betreffen, Handlungszerträgen, Oftropen der Handlungsgesels haften, Jolltariffen u. d. g. zu liesern, wenn ch genug Käuser dazu angeben werden. Die nzahl der Unterzeichner zu dem andern bande ist ungemein groß, und gereicht der utschen Kausmanschaft zur Stre.

## VII.

ofraths J. C. Schubart okonomische kameralistische Schriften. Dritter Theil. Leipzig 1784. 8 Bogen in 8.

Dieser Theil besteht ganz aus Briefen, worin sich fein mancherlen bequem aus ingen läßt. Aber wenn auch die Schreibe des Berf., wie er selbst sagt, manchen ht behaget, so muß man doch gestehn, daß heilsame Währheiten und Lehren grundlich d dreist mittheilet, und daß niemand, weler die Landwirthschaft und den Staat liebt d einzusehn gelernt hat, wie sehr viel jene n Besten des lektern bentrage, diese Borbys. Geton Bibl. XIII B. 3 St. 3 gen

gen ohne Rugen und Bergnugen lefen wers 3ch will nur einige bier berührte Ges genftande nennen. Urfachen, warum der Futterbau noch fo wenig verbreitet mirb. Meuere Benfpiele von beffen Mugen und von hinderungen, die ihm durch alte Bes rechtsame und Unfunde der Gutsherren und Landesobrigfeiten gemacht werden. viel über die Ginrichtung und Dugnng der Leipziger ofonomischen Gefelschaft, mit wels cher ber Berf. nicht gang zufrieben ift. wunfcht, daß die Gefelfchaft die genauefte Rentnig des Landes und der Gemerbe bears beiten nidge, weil ohne biefe feine große Bers besferungen stat finden tounen. Er bat bier ein Rammerreglement über Die Eriften und Den Futterbau mit feinen Unmerfungen abdrucken laffen, welche beweifen, daß Die Rammerrathe, welche folches veranlaffet und gebilligt haben, meder theoretische, noch prats tische Rentniß der Landwirthschaft zu haben Scheinen.

## VIII.

B. R. Ch. Storr Alpenreise vom Jahre 1781. Erster Theil. Leipzig 1784. 29 Bogen in 4.

ie Absicht des Verfassers ist denen, welche die Alpen mit Rugen bereifen woln, eine Borbereitung und Anleitung ju lies rn, und wer mit den Schriften Diefes ges brten und fcharffinnigen Raturforschers bes nt ift, wird bier viele berliche Bemerfuns n und Machrichten erwarten und finden. er Borbericht schildert die gange Alpenkette ibrer volligen Ausdehnung und in allen tuffen und 3meigen. Huch die Lebensart r Bewohner und ihre Beerden und Bes aftigungen find bier ungemein angenebm ae: ildert. Die gange Milchnußung ift zwar von len noch ausführlicher, aber vielleicht noch n feinem fo funftmäßig beschrieben worben. bier im Vorbericht gefcheben ift. Man bat zelne Benfpiele, baß eine Rub bis 36 unde Dilch in einem Tage gegeben bat; b darf im Durchschnitt der Milchertrag er Rub in ben ergiebigften Milchlandern ht bober, als ju 15 Pfunden angesett wers b Bu ber befanten Rafeart: Schabzieger, ucht man Trifol. melilotus caerulea und

auch Trifol. mel, officinalis; letterer moble riechender Steinflee machft mild, wird aber boch auch, wie ber blaue Rlee, gefaet. Det Mildrucker, ein wahrscheinlich in Italien erfundenes Produkt, wird ju der Beit, da Die Milch nicht auf Rafe bearbeitet mird, aus frifcher Dilich, burch Abfochung mit Epern, und nach der fo bewurften unvolftandigen Scheidung der Mild, durch Abseigen, Gin: Fochen und Auschießen im Rublen bereitet. Er ift daber weit fetter und der Berderbniß mehr unterworfen, als der, den Molfen ger ben, Die ihrer Butter: und Rafetheile forge faltiger entledigt find. Bon den Crétins res Det Der Berf. im Borberichte S. cc, und er fekt ibr Bauptubel in eine Blodfinnigfeit, Die von folden Graden der Stumpfheit an, mos ben ber Mensch noch nicht ganz unbrauchbar wird', burch gablreiche Zwischenftuffen, bis jur außersten Ginlosigfeit reicht. Gie find am baufigften in den Thalern der Mittelals ven. wo im Sommer die Bige unmaßig ift. Sie haben feine gefunde Farbe, feine ans genehme Bildung und gemeiniglich Rros pfe. Der Verfaffer will lettere, wenige ftens nicht allein, vom Baffer berleiten. Die Gleticher und übrigen Arten von Schnee: und Gisgebürgen find bier forgfaltig beschrieben.

Den Anfang ber Reife machen bie Schwas ichen Alpen, in beren Bezeichnung ich bem erf. nicht folgen fan. Saufen, ein Sechins iches Dorf, treibt einen ftarfen ausgebehns 1 Sandel mit Engianwurgeln. Muf dem lege nach Wessingen ift ein Fasanengarten gelegt, in bem man auch haushubner wild rden lagt. Die Wildlinge laffen fich nicht igen, und haben geschoffen einen eigenen ans nehmen Wildpretgeschmad. In Eullingen rd viel Cauerflee: Salf gemacht, welches bem juringifchen vorgezogen wird. Die Bubes tung ift bier nicht gemeldet worden. G. 19 n Schafhausen, welche Stadt nur 7000 enschen baben foll. Ginige Machrichten n der herlichen Samlung der feltenften Bers inerungen, welche Sr. Ummann befigt, von auch Gr. Undrea vieles befant gemacht Br. D. Stockar, deffen Schrift vom ernstein allgemein befant ift, meint in : Mabe von Schafhausen Bernftein in weis m, ja fo gar flußigem Buffande ju finden. 45 Reise von Schafbausen nach Bern. ancherlen von den offentlichen Unftalten in ern. G. 67 Berzeichniß ber Belvetischen ogel, die daselbst in der Samlung des Grn. prüngli vorhanden find. Bieles ju nas er Bestimmung des Goldgeiers. Sr. St. cht ein eigenes Geschlecht baraus; Gyp-

setus, rostrum rectum, basi cera instructum, fetis porrectis confertifimis barbatum, apice auctum unco sulcato. Caput pennis tectum. C. 87 Reife nach Lauterbrunn. find Die Abwechselungen der Steinarten anges merkt worden. Die Schreibart ift angenehm und erhalt ben tefer leicht in Erwartung. Dft scheint fie jedoch mubfam geschmudt ju fenn, fo daß man manche Veriode wiederhos len muß, um fie gang ju verfteben. fleine Probe der Ausschmudung sen G. VIII: "Wenn in den boberen Alven das Mug an "ber Felsmand fdwindelt, ber ein Staubbach. "wie ein aus ben Wolfen geschleuderter "Stral, entichlupft, reift es ber feierliche . Stury eines Stroms durch eigne Grofe "dabin. " Aber wem auch biefer Schmuck nicht gefalt, ber wird burch bie Sachen, melche geziert find, binlanglich unterhalten und belehrt. Diefes Buch ift übrigens ichon auf feinem Schreibpapier abgedruckt, und gwar fo, daß Reifende Die Bogen, welche einen Gegenstand beschreiben, einzeln beften und ben fich tragen tonnen. Man fiebt aus bent Borberichte, daß dren Rupfertafeln bingutoms men follen, die, wenigstens ben meinem Erems plar, noch fehlen, beren Erflarung aber Bers langen erregt.

#### IX.

Patriotische Bentrage zur Kentniß und Aufnahme des Schwedischen Pommerns von J. D. von Reichenbach, Kon, Schwed. Kammerrath. Erstes und zwentes Stuck. Stralsund 1784. 18 Bogen in 8.

der Berf. bat fich entschlossen, die Frens beit zu reden und drucken zu laffen. relche ber Konig bestätigt bat, und welche igentlich fein Ronig verbiethen folte, dabin nzuwenden, daß er das Schwedische Doms tern nach feiner gegenwartigen Beschaffens eit, nach feinen Bortheilen und Reblern, aufs ichtia beschreibt. Die benden erften Stude nd Beweise, daß es ihm dazu nicht an Kent: if, nicht an Muth, auch nicht an Vorsicht bit. Lettere ift gewiß nothig, wenn man ehler anzeigen will, ohne diejenigen zu bes idigen, welche folche gemacht oder unges effert gelaffen baben. Das erfte Stuck bans ilt von der Volkmenge, das zwente von der indwirthschaft; die folgenden follen die übris m Gewerbe, dann die Erziehungsanstalten, olizen, Finanz : und Justig : Berfassung, ich Staatsrecht und Regierungsform abs Diefer Plan ift febr groß, aber ındeln.

# 344 Physitalisch: Deton. Bibl. XIII. 3.

ber Berf. verspricht nur Bentrage, und baf er folche ju famlen Belegenheit baben muffe, beweisen bie erften Stude. In allen Diefen berichet boch Bescheibenheit, auch ba, mo Berbefferungen vorgeschlagen werden, und eben dadurch wird Zutrauen erhalten. Ohne von dem Bortheile ju reden, ben diefes Uns ternehmen dem Lande felbst fliften fan, will ich anmerfen, daß der Auslander bier Dans gel geschildert findet, die, wo nicht alle und mo nicht in gleichem Grade, doch auch in den meiften übrigen tanbern von Teutschland jum Theil bemerft werden. Bas alfo bier über die Urs . fachen Diefer Mangel und über ibre Berbefe ferung gefagt ift, ift gewiß von febr ausges Debntem Gebrauche. Besonders betlagt Der Berf., daß die adliche und vornehmfte buts gerliche Jugend nichts mehr lernt, als mas Die Bater ju lernen Gelegenheit und luft gebabt baben; daß die, welche ftudiren, wenig von demjenigen lernen, womit fie eigentlich Dem Baterlande bienen tonnen; und daß die, welche mehr lernen und gute Ropfe find, ge meiniglich auf Reifen gebn und bann nicht wieder in ihr Baterland jurudfehren, mo Ramilien Berbindungen die ficherften und furgeften Wege find. (Alles Diefes gilt nun frenlich von mehr landern, und ift felbft in Vommern nicht obne Ausnahme; wovon ich lichere

ichere Benfpiele fenne; auch redet der Berf. ur von dem, mas berichend oder gewöhnlich ft). Die Bolfmenge in Dommern und Rus en ift nach der Zahlung vom Jahre 1781 berhaupt 100,549. Bon den Jahren 1780 nd 1781 find volffandige Verzeichnisse aller in : und ausgegangenen Waaren, mit Bes terfung ihres Werthes, gegeben worden. Die Ginfuhr ift im 3. 1781 überhaupt ges iefen 465,885 Ribke, und die Musfube 95,719 Riblr. Aber Die Freude, Die ein . ommericher Vatriot über die 129,000 Athle. aben tonte, welche die Ausfuhr mehr bes aat, vermindert ber Berf. faft gang wieder, urch die Babricheinlichfeit, daß, alles genau erechnet, fein Ueberschuß moglich fenn fone. Much die Musfuhr an Getreide, Bolle ift besonders untersucht wors nd deral. Rabrifen, Manufafturen und große :tt. indesverbefferungen fehlen ganglich; dene ich fehlt es nicht an Geld, ba Rirchen. itadte und Bemeinden, welche binlangliche icherheit gemabren tonnen, genug ju 4 Pros Solte Denn eine Res nt erhalten fonnen. erung nicht Mittel wiffen, Rapitalien zu oder 4 Prozent ju nugen? und das in eis m tande, wo noch so viele beilsame Unstals 1 feblen, die doch mabrlich in furger Beit ibr als & Prozent abwerfen wurden. Im · Preufe

Preuffischen werfen die neuen Unbauungen ja 8 bis 10 Prozent in wenigen Jahren ab. Aber Schweden bat fich noch wenig um Doms mern befummert, und bat ihm gemeiniglich alte Manner ju Obern gegeben, Die zwar im Rriege Berdienfte erhalten, aber in ber Jus gend nicht Belegenheit oder luft ober Sabige feit gehabt baben, Dasjenige zu erlernen, mas jum Wohl bes gangen Staats erforderlich ift. Wiele Mangel fließen aus der ungerechten Leibeigenschaft, welche auch bort noch aus Den barbarifchen Zeiten übrig geblieben ift. Br. von R. Schildert ihre Wurfung nach der BabrBeit, ungeachtet er felbft Butsbefiger ift, und feine Befchreibung und fein Urtheil über die Wurfungen weichen gang von dem ab, was in der Oeconomia forensi voraeaes ben ift; f. Biblioth. XI G. 45 Br. von Reis thenbach thut vortreffiche Vorschläge zur Aufs bebung ber leibeigenschaft, die vornehmlich Dabin geben, baß folche almalig, mit dem auten Willen der Gutsbefiger, gefcheben Eben fo richtig und lebrreich ift dass jenige, mas über bas fo genante legen bet Bauerhofe gefagt wird; indem folche aufges boben und zu einer einzigen Pachtung gufame mengezogen werden. Es ift Schabe, bag ber Sr. Berf. nicht umftandlich beschrieben bat, wie Diefe leidige Beranderung bort-ges macht

# IX. Reichenbach v. Schweb. Pommern. 347

macht wird; hieben scheint er nicht genug an ausländische leser gedacht zu haben. Daßdurch solche gewaltsame Vermehrung großer Hose die Wolfmenge und Einnahme bes lans besherrn abnehmen musse, weis jedweder, ber auch nur das U. B. C. der Cameralwissenschaft erletnt hat.

Das zwente Stuck ift gang ber landwirthe fcaft gewidmet, und hier zeigt fich der Berf. mebr als lehrer, der durch Schaden und Ers fabrung, ohne gelehrte Borbereitung, und ohne große Befantichaft mit den Bulfemiffens Schaften, Meifter geworden ift. Ingwischen gebort er nicht ju benen, Die unter folchen Umftanden auch andern eine bequemere und grundlichere Erlernung der Landwirthschaft abzurathen pflegen; vielmehr ermuntert er baju burch die Rlage über die gemeine Sitte. nichts mehr als Rechtsgelahrtheit zu erlernen. Er führt felbst, j. B. G. 26 und 68 Bene fpiele an, wie nugltch, oder vielmehr wie nothwendig eine gelehrte Borbereitung jur volftandigen und grundlichen Rentniß der Gee werbe fen. Die Pommeriche Landwirthschaft ift bier mit der Solfteinischen und Deflenbute aischen verglichen, und bann ift gezeigt wors ben; bag lettere bort nicht anwendbar fen. 6. 38 die Ginrichtung der Sollanderenen, moben

# 350 Physikalisch: Oekon. Bibl. XIII. 3.

ille quidem officio suo diligenter satisfacit, alii vero desunt; non ille culpandus est, sed ii, qui non vtuntur. Ich habe mir die Freys heit genommen, diese Unmerkung einzuschale ten, weil man mit Recht wünschen und hofs sen kan, daß so einsichtsvolle, unpartenische und wahre Patrioten, unter denen Herr Rammerrath einen Vorrang hat, durch ihr Uriheil und ihren Rath auch zu dieser Versbesserung sehr viel bentragen werden. — Möchten wir doch die Fortsehung dieser Bensträge bald erhalten!

## X. .

Wunder der feuerspenenden Berge in Briefen an eine Frau. Für Damen und Liebhaber der Natur von Friedrich Knoll. Erfurt 1784. 310 Seiten in 8.

er Verfasser sagt in der Vorrede: Um die mancherlen Romanen und Schnas Tenwerke, die jett so häusig gelesen werden, ein wenig zu verdrängen, wurde es heilsam senn, wenn man mehr als bisher geschehen ist, sich Mube geben wolte, lehrreiche und uns terhaltende Materien aus dem Reiche der Nastur.

# X. Knoll von feuerspeyenden Bergen. 351

tur, in einem muntern Tone vorzutragen; damit die Berren und Damen durch bas ans mutige Gewand gereigt murden, Die barin eingefleideten nublichen Babrheiten genauer fennen zu lernen, und fich auf eine nugbrins gende Weife zu beschäftigen. In Diefer Abs ficht hat et felbst auf diese Weise die Rents niß der Bulfane in Briefen abgehandelt, fo bag er nicht allein die verschiedenen Erscheis nungen, so malerisch als ihm möglich gewes fen ift, erzählt, sondern auch ihre Urfachen recht deutlich zu erflaren gesucht bat. Briefe find fo abgefaßt, als ob fie ein Ches mann, der, ich brauche die Worte des Bers faffers, nur erft eine Monathsfrift feinen fußen Cheftandspfrunde genoffen und nach Meapel ju reifen gezwungen worden, an feine Rrau, die er Maives Weibchen nennet. fdriebe. Db der angebrachte Wig und Scherz von der Keinheit, die jest Mobe ift, fen, und ob der Berf. nicht vielleicht gewons nen batte, wenn er nicht feine Frau, fondern vielmehr ein lernbegieriges Madgen oder wenigstens eine junge fremde Dame gur Correspondentinn gewählt batte, mogen andere beurtheilen. Fontenelle und Pluche haben vielleicht nicht deswegen allein, weil fie Beifts liche waren, die Rolle eines Cicifbeo gewahlt. Der Berf. bat übrigens gut baran gethan,

daß er in den untergesetten Unmerkungen die Bucher, welche er gebraucht hat, anges führt hat, wo denn auch manche Nebendinge erklart find, deren Kentniß man von Damen zu erwarten nicht Necht hat.

## XI.

Joh. Simon Kerners, Lehrers der Gewächskunde zu Stuttgart, Beschreibung und Abbildung der Bäume und Gesträuche, welche in dem Herzgothum Wirtemberg wild wachsen. Erstes Heft. Stuttgart 1783. Großquart.

betanischen Zeichnungen, im Radiren, Stechen und Ausmahlen wird vielem tesern bereits aus dem Biblioth. XIII S. 359 ans gezeigten Werke rühmlich bekant senn. Von demselben sind nun schon fünf Heste heraus und das sechste ist jest unter der Presse. Das neue Werk, welches ich jest anzuzeigen habe, ist demjenigen im Plane und in der Aussüherung sehr ähnlich, wovon oben S. 17 Nachericht gegeben ist. In der Schönheit des Stichs

Stichs und der Mableren fcheint es ibm gang gleich ju fenn. Sr. Rerner wird aber bie Beichnungen nicht fofebr jablreich machen, also ein wohlfeileres Buch liefern, welches gleichwohl jur Kentnig der Baume Straucher binianglich fenn wird. Der Tert ift nur eine gang furge Befchreibung ber Urten und Erflarung der Tafeln. Die Zeiche ! nungen find nicht aus dem Delhafischen Werfe erborat, fondern neu; und Sr. R. bat auch ben dem Reichthum an Oflangen, welchen der grafliche landfig von Sobenbeim, Durch die bobe Unterftugung des durchl. Bers 3048, beffen Borforge fich über alle nugliche Wiffenschaften verbreitet, Gelegenheit, nach Der Ratur ju grbeiten. Da er zugleich febr aute botanische Rentniß besitt, fo fan man viel pon ibm boffen, und man bat Urfache, ibm eine folde Lage zu munichen, in welcher er mit Dus Be feine Geschicklichkeit jum Beften ber Bif: fenschaft verwenden fonne. Die Lafeln ents balten fo viele Zeichnungen, als nur beanem Darauf Raum baben. Bon jeder Art find Die Blutben und die übrigen Theile, welche Die Renzeichen ausmachen, besonders abgebils Det. Chenfals find auch die Reime oder jun: gen Pflanzen, so wie fie aufgeben, vorgestellet, welches gewiß febr nugbar ift. Bulekt follen auch die vornehmften, das ift mobl, die schad: Dbyf. Octon. Bibl. XIII 25. 2 St. 21a lid:

lichften Infeften, welche fich auf jeber Baume art aufhalten, abgebildet merben. Das nange Bert foll aus 12 Beften besteben, wovon bas erfte die Radelbolger enthalt, Die gebn folgens den aber die Laubarten enthalten follen: und Das zwolfte Beft ift ben Infetten gewidmet. Das erfte Beft bat funf Bogen Text und 7 Tafeln. Man fan, fo lange als noch das Wert in Arbeit ift, fur jedes Beft 2 Gulben vore ausbezahlen. Da der Plan nicht zu febr ause gedebnt ift, und ba man den Fleiß des Berf. fennet, fo fan man boffen, daß die Musgabe geschwinder fenn werde, als ben dem ichonen Delhafischen Werfe, moben ben Raufern faft alle Geduld vergebt. Der Wunsch mochte jedoch nicht ungerecht fenn, daß Br. R. etwas mehr Rleiß auf die Schreibart des Tertes Die bisber abgebildeten menden niochte. Baume find folgende: Tab. 1 Pinus picea oder die Tanne, wo jedoch das abgestumpfte und gusgeschnittene Ende ber Madeln fent Tab. 2 P. abies ober Die Recher fenn fonte. Zab. a P. filvestris, die Riefer; eine porzuglich genque Zeichnung. Tab. 6 Rig. 2 Rrumbolzbaum, Der auf dem Aniebig auf dem Schwarzwald vorkomt. Die Zapfen scheis nen an Diefem Baume etwas langlicht zu fern. und daran auch die Wargen großer, als ben ber Riefer. Auch find die Bapfen meiftens stiels

Riellos, fessiles, und eben bierin scheint ber vornehmifte Unterschied zwischen ber ges meinen Riefer ju fenn. 3m Burtembergis fchen wird fie teaforche, und in Baneen tate bolt genant. Muf eben biefer fechften Tufel Rig. a ift Pinns maritima abgehildet, welche bren Radeln ans einer gemeinschaftichen Scheide bat. Diese Urt foll ben Urach, auf bem Bopfer und Kniebik febr fparfam fenn Tab. 4 G. 18 P. larix ober lerche, Die im Bergogthum noch febr felten ift. Lab. C Larus. Zab. 6 Rig. 1 G. 26 (wo:jedort Die Tafel unrichtig angeführt ift) Geven baum, Juniperus sabina. Lab. 7 Wachole ber , ju beffen genauer:Befchreibung viele feine Beichnungen geboren.

## XII

Bentrage zur Geschichte der Luftarten in Auszügen als ein Nachtrag zu dem historischen Begriffe elastischer Ausflüsse in Hrn. Lavoisser physikalische chemischen Schriften. Won E. E. QBeigel. Erster Theil. Greifswald 1784. 618 Seiten in 8.

r. Lavoifier hat schon in dem oben G.66 ans gezeigten Aufsagen ben Anfang gemacht, die Aa 2 áltern

altern oder erften Bemerkungen von den vers Schiedenen Luftarten ju famlen. Diefen Borfak führthier Br, Weigel weiter aus, dergeftalt, bağ er ans den von dem Frangofen überganges nen Buchern und Abbandlungen volftandige. aber furggefaßte Muszuge liefert, und zwar in zbronologischer Ordnung. Er fagt felbft, daß Dief noch feine eigentliche Geschichte ber Lufte arten abaeben tonne; aber berliche Beptrage dazu find doch diese Auszuge gewiß, und ba Die Schriften über diese Entdedungen fich vere muthlich bald eben fo febr, als die über die Eleftricitat vermebren werden, fo verdient Dief Unternehmen gewiß vielen Dant. Mans the Schriften find auch bereits felten, und werden bald noch feltener werden. Ruweilen bat Br. 28. die mangelhaften ober irrigen Borftellungen, welche fich bie erften Beobachs ter von mancher Erscheinung gemacht haben. in Unmerfungen erganget ober verbeffert, und vielleicht werden manche tefer munichen, daß Dieß noch ofterer geschehen ware. Gleich ans fangs findet man des Franzosen Rens Bers fuche. Die Bermuthung, daß die Seeluft Die naturlichfte und gefundefte jum Athmen Tenn muffe, welche in neuern Zeiten bestätigt ift, bat Bigor de Morogues querft gehabt. Er grundete fie barauf, daß das Baffer bie fcmefelichten und mineralischen Ausbunfturs

gen, welche bie ichablichften find, einsauge. Mus Diefer Urfache maren Die Bewohner Der Infeln gefunder und murben alterer. Gine wichtige Folge bieraus ift, daß die Krantbeis ten, welche die Besakung der Schiffe auf weiten Reifen angreifen, von bem fchablichen Dunftfreise : des Schiffes felbit berrubren muffen. - Diefe bier gelieferten Musinge ges ben bis auf das Jahr 1772.

## XIII.

Frider. Wilh. a Leysser Flora Halensis exhibens plantas circa Halam Salicam crescentes secundum systema sexuale Linneanum distributas. Editio altera aucta & reformata. Halae Salicae 1783. 1 Alphab. in 8.

die erste Ausgabe ist allen Liebhabern der Botanif befant. Diefe andere bat feine wesentliche Beranderungen erhalten, mobl aber Bufage, indem wenigstens 160 neue Ure ten eingetragen find. Ben ben Mofen bat Sr. Kriegsrath die Gintheilung des S. Sed : wigs angenommen. Um Ende ift ein botanis fcher Ralenber angehentet, worin nicht nur Die in jedem Monate blubenden Offangen, fons

bern auch die Derter, wo solche um Halle wachsen, angemerkt sind. Die also um Halle Pflanzen samsen wollen, konnen aus diesem Berzeichnisse ersehen, was für Urten sie an jedem Orte in jedem Monate zu erwarten has ben. Die teutschen Namen vermisset man hier, welche doch ebenfals zu einiger Erleichs terung dienen konnen. Hin und wieder sind einige Urten genauer, als im Linneischen Systeme bestimt worden. Um Eude sindet man eine seine Zeichnung von Leyslera guaphalodes, mit der Ueberschrift: Vnicum praemium, sed immortale,

# XIV.

Moyen proposé pour persectionner promptement dans le royaume la meunerie & la boulangerie. Lu au comité de la boulangerie, le 24 Janvier 1783, par M. Parmentier. Paris 1783, 94 Seiten in 12.

Crambe repetita! Der alte geschwäßige Parmentier hat hier wiederum aufges warmt, was er schon oft denkesern vorgesetzt hat. Inzwischen zeige ich diese Bogen deswegen an, weil sie eine starte Empsehlung des Mehls hans

handels enthalten, den er fat des Getreides bandels einzuführen municht, und darin bat er mobl nicht Unrecht. Man wurde alsdann mehr Debl aus dem Getreide, auch befferes zu erhalten inchen. Das Dublifum murde mit den Renzeichen des auten Mehle befan: ter werden, und eben desmenen ein befferes Die Mehlhandler murden Brod erhalten. auch den Betrugerenender Muller auszuweichen Benn Berfenden murde bas Debl nicht so viel von der Raffe leiden, als das Betreibe, weil das Baffer felten einen gan: zen Deblfack durchzudringen vermag. nas gewordene Mehl mache eine Rinde, wels che nach dem Abtrocknen das innere Dehl beschüßet. Die Berfalfdungen mit Rreite, Enps u. d. wurden bald entdeckt werden, wes: wegen sie auch noch'niemand in Paris ge: magt batte, mo doch ber Deblhandel, jum unleugbaren Bortheile Des Publifums, nun gang ublich fen. Die Banmublen, welche fren: lich ben Mehlhandet als eine Schmalerung ibrer Ginnahme bindern murden , folten bil lig gan; abgeschaft werben. Gie liefern obnes bin das schlechteste Debl und spielen die meis ften Betrugerenen.

## XV.

Christian Friedr. Habel, Nassau-Usingischen Hoftammerrathe, Bentrage zur Naturgeschichte und Oekonomie der Nassauschen Lander. Dessau 1784. Fünf Bogen in 3.

Ar. Habel ist den Mineralogen und Cames raliften ichon fo rubmlich befant, daß fie gewiß auch in diefen Bogen viel lebrreis ches erwarten merden; jumal da die lander, von benen fie handeln, noch menig befchries Querft' ift bier die Gegend um ben find. Weilburg mineralogisch untersucht worden. Traf ift dort häufig, auch fehlen nicht andere. Spubren von Bulfanen. Es findet fich auch ein vultanischer Gifenstein von schwarzer Fars be und ichlackenartigem Unfebn, der oft eine budliche Oberflache, wie ber Glasfopf, Doch ohne Strablen, bat und ein schwarzes Pulver giebt. Er ift von den zellenformigen Glass Fopfe des Wallerius 278, 8 gang verschieden, und hat neben fich immer Trag und Bafalt. Borguglich merkwurdig ift die Nachricht G. 10 von dem brennenden Berge ben Dutweis ler, nicht weit von der Stadt Saarbrud, wo Koblenwerfe find. Das Fener foll schon vor 120 Jahren angegangen fenn; es lodert ohne Klams

Rlamme fort. Doch verzehrt es nicht fo viele ' Roblen, als man wohl vermutben folte. Stekt leistet es so gar dadurch feinen geringen Ruts zen, daß es den Maunschiefer jum Auslaus gen geschickt macht; ja man bat fo gar vers fucht, Reuer auf andern Werfen vorseklich anzulegen. Buweilen verbrennet der Schies fer zu einer ichwarzen locherigen Schlacke, oder zu einer Urt des schwarzen Bimfteins und Traffes, so wie er ben laubach und Gruns berg im Begifchen gefunden wird. Desmegen ift Die Unmerfung febr richtig, daß nicht alle Laven durch wurkliche gewaltsame Ausbruche eines Bulfans entstanden find. Es ift mertwurdig. baß Reolith ben den alten Bulfanen in Teutiche. land felten ift, da er doch auf den Karder Ins feln und an andern Orten baufig neben ibs nen gefunden wird. Man tonte ben Duts weiler jahrlich mehr als 300 Zentner Algun machen, aber jest werden noch nicht einmal 150 Zentner gemacht, wovon bier die Urfas. che verschwiegen ift. Bemuthlich fehlt Abfaß. Der Preis ift für ein Zentner 83 bis 9 Bul: Die samtlichen Urbeitstoften tommen auf 54 Gulden.

S. 38 Berichtigungen und Erlauteruns gen ju Ferbers Rachrichten von ben mineras · logischen Gegenden der Maffanischen Lande,

# 362 Physikalisch: Oekon. Bibl. XIII, 3.

bergleichen von dem Berfaffer auch ichon in Rlipsteins mineralogischen Briefen gelie: fert find. Bu Deblbach im Raffau: Beil: burgifden bat Br. Beb. Rath Weis von Pichen eine Grube gebauet, mo reiche Gils bererze gebrochen haben. i Dachdem biefe zu mangeln angefangen, bauet er nur noch die nabe gelegene langbecter Grube. Bon den Quedfilbergruben ben Morsfeld, movon S. Ferber die Nachrichten durch den S. Berg: verwalter Rneusel erhalten bat. Die Menge Bergohl, Gagat und Erdpich, welche bort porfomt, ift befonders merfwurdig. von dem im Oberamte Ufingen wieder aufs genommenen Altweilnauer Bergwerft. Gin gang frembartiger Auffat ift ber lette von ber Bereitung der Judischen Ofter:Fladen. -Soffentlich werden diefe Bentrage fortgefest merben.

#### XVI.

Thomas Philipp von der Hagen, Prasidenten des Ober Consistorit u. s. Weschreibung der Stadt Frenenwalde, des dasigen Gesunds brunnens und Alaunwerks. Aus Urstunden und glaubhaften Nachrichten zusammengetragen. Berlin 1784.
124 Seiten in Großquart.

Siefe Beschreibung, welche burch ben Mufe enthalt des Brn. Berfaffers ben dem Befundbrunnen veranlaffet ift, enthalt viele artige Rachrichten auch fur Auslander, ine bem die dortige Wegenden viele merfmurdige Begenftande baben. Die Stadt liegt im Dber : Barnimichen Rreise, und Desmegen ift bier deffen ausführliche Beschreibung vorause geschickt. Sie enthalt Machrichten von den Stadten und andern Dertern deffelben, von Der Bolemenge, den Gewerben u. f. Es find bort einige Bruche urbar gemacht und mit Dorfern befett worden, beren Bus fand bier ergablt ift. Die Bauren baben ibre Stellen als Erbzins : Guter, geben fur den Morgen jahrlich 16 gr. bis 1 thlr. 8 gr. Sie muffen jur Erhaltung der Oder : Damme nach Werhaltniß ihrer Besigungen bentragen, find

find aber übrigens von allen landesabgaben und Diensten vollig fren; wie fie benn auch fur fic. ihre Kinder und Kindesfinder für alle Wer: bung und Unlegung bes Cantons gefichert finb. 6. 9 find die Reuerstellen und Menichen que fammen gegablt. Bon merfwurdigen alten Ramilien find aus ungedruckten Quellen viele Madrichten gegeben; 3. B. von der ausgeftors benen Ramilie berer von Uchtenhagen, Die einige hundert Jahre Gigenthumer von Frens enwalde gemefen ift. Bon vielen Ramilien find fo gar die Bapen in Rupfer gestochen. Die Stadt Fregenwalde hat mit ben Ruben, Die 187 Personen ausmachen, 1863 Mens Die jahrlichen Abgaben ber Burgers Schaft find G. 38 gemeldet. Geschichte des Befundbrunnens, Die vom Jahre 1683 ans fångt. Gehalt bes Brunnens, Brunnens ordnung u. b.

Lehrreicher für uns ist die Nachricht von dem Maunwert, welches den ersten Unternehs mern ungeheure Kosten, Schaden und Pros zesse veranlasset hat. Diese haben anfänglich dort Erze gesucht, auch einen Muhlsteinbruch geösnet. Endlich schenkten die Unternehmer oder ihre Erben ihre kostbaren Rechte dem Potsdamschen Waisenhause, welches nun mit Vortheil Algun und grunen Vitriol sies den

# XVI. Zagen Befchr. v. Freyenwalde. 36g

ben laßt. Jest werden ungefahr 5 bis 6000 Bentner Maun jabrlich verfertigt, und von 1775 bis 1780 find im Durchschnitt jabrlich 5393 Bentner gemacht worden. an Die Kactorepen in Berlin, Stettin, Bress lau, Magdeburg, Colberg und Ronigsberg abgefandt, und der Berfauf durch den Saupte factor beforgt. Da der Bentner ju 9 thir. perfauft wird, und die Roften fur einen Bents ner ungefahr 5 thir. 8 gr. betragen, fo bleibt der jahrliche Vortheil einige 20,000 Athlr. Der Bitriol ift febr alaunhaltig; ber Zents ner wird ju 2 thlr. 12 gr. verfauft, aber mie viel jabrlich gesotten wird, bas ift nicht anges merft worden. Die Untersuchung ber Mauns Erde und ber Mlaun: Lauge ift von bem ges schickten Apotheter Claproth angestellet und beschrieben worden, und enthalt manche lebre reiche Bemerfung und Unleitung. Die meis fte Bermunderung erregt mir die Berfiches tung, daß der Frenenwalder Maun in allen chemischen Proben fich eisenfren und rein ers weiset. Die Burichtung bes Mauns ift bier auch beschrieben, boch tonte man noch eine genaue Ungeige ber Mittel munichen, mo Durch diese geruhmte Reinigung eigentlich ers halten wird. Der Unbang enthalt Urfunden aus dem igten Jahrhunderte. Eine nicht veringe Zierde machen die fieben großen Chars ten aus: 1. Grundriß der Stadt. 2. Plan der ganzen Gegend. 3. Prospect derselben.
4. Plan von dem Gesundbrumen, mit Besmerkung der Hügel, Waldungen u. s. m.
5. Prospect der nächsten Gegend um dem Brunnen. 6. Grundriß der Brunnen: Geskäube. 7. Die Gegend um dem Alauns Werke. 8. Abbildung einiger Wapen. So nüßlich haben noch wohl wenige Cavaliere ihren Aufenthalt ben einem Gesundbrunnen für die Wissenschaften angewendet. Wenige möchten auch dazu geschieft senn, fals es ihr nen auch ihre Gesundheit ersaubte.

#### XVII.

Anfangsgründe der dkonomischen und technischen Chymie von Georg Udolph Suckow, Pfalz-Zwenbrückischem Hofrath. Leipzig 1784. Fast 2 Alphabet in Grosoctav.

Dieses Buch gehört gewiß zu benen chemischen Unleitungen, welche sich durch Gründlichkeit, Ordnung und Bolsständigkeit vor den übrigen auszeichnen. Die Ordnung ist eben diejenige, welche Errleben ehemals gewählt hat. Der erste Theil ist die theos

theoretifche Chemie, welche die verschiedenen Sulfemittel gur Berlegung ber Rorper lebrt: Der andere Theil aber ift die angewendete-Chemie ober die Zerlegung der vegetabilifchen. animalifchen und mineralifchen Rorper. Ues berall ift vornehmlich Rudficht auf die Bes genftande der Landwirthschaft und der Techno: lodie genommen, anstat daß die gewöhnliche ften Bucher fich vornehmlich auf Die Upothes fer : Waaren beziehen. Der bier ertheilte Unterricht ift zwar febr abgefürzt, welches wes gen ber gablreichen Menge ber Gegenftanbe allerdings nothig mar, bennoch enthalt er bas wichtigfte und nicht felten Unmerfungen, Die auch den Rennern lieb fenn muffen. ner nicht geringen Empfehlung dient auch die Unführung einiger der vornehmsten Schrife ten über die verschiedenen abgehandelten Das Um Ende find die Grundfake der terien. Probirtunft und Metallurgie befonders bengebracht, und diefen folget ein furzer Unterricht in dem, mas überhaupt ben der chemis fchen Untersuchung der Rorper ju beobachten ift; 3. B. nothige Borficht, Ordnung u. b. g. Die Tabellen über Die chemifchen Bermandts Schaften machen mit dem Register den Schluß des Buchs aus. Die neuen Entdeckungen und Sypothesen wird man noch in feinem Buche fo volftandig als hier benfammen fin: Den.

# 368 Physikalisch Dekon. Bibl. XIII. 3.

den. Alle bie vielen besondern Sauren und Erden, welche in Bergmanns Schriften aufs geführt find, alle Luftarten baben bier bes fondere Abschnitte erhalten. Bon dem fo ges nanten Manheimer Gold wird G. 499 ges fagt, daß einige es fur bloges Similor, ans Dere für vergoldetes Similor balten; andere glauben, es fen ein durch ofteres Schmelzen und Streden verfeinertes Rupfer, andere. Daß es durch bloges Schmelzen mit Benetias nischem Glafe entstebe, welches man fo lange wiederhole, bis das Glas feine Karbe weiter von dem Rupfer annimt. G. 361 liefet man eine furze Rachricht, wie ein Runftler in Caffel einer feinen Topfermaare Die febr anges nehme wellenformige ober aberige Glafur giebt. Er foll die Glasur auf die noch weichen Ges faffe einreiben, folche bernach ichaben und brennen, worauf fie in den Rigen ber Maffe ausammenfließt.

### XVIII.

. **48**0

Einleitung in die ökonomische und physikalische Bucherkunde und die damit verbundenen Wissenschaften bis auf die neuesten Zeiten von J. T. Müller. Zwenten Bandes zwente Abtheilung. Leipzig 1784. 2 Alphab. und einige Bogen in 8.

Dieses ist der logte Theil von demjenigen mublamen Werte, beffen Unfang Bis blioth. XII G. 286 angezeigt ift. halt Rachrichten von den botanischen und mis nerglogischen Buchern, und von denen, welche ju ben Sulfswiffenschaften ber Dekonomie ges boren; imgleichen von Worterbuchern, Bis Bliothefen und Reifebeschreibungen. Gin Res aister über die Damen der Berfasser ift bens gefügt, aber ein folches als ich gewünscht babe, bat S. M. wegen des großen Raums, welchen es einnehmen wurde, nicht magen mogen. Um Ende ift ein Bergeichniß der Druckfehler, well thes aber nicht volftanbig ift. Ben Durchblate terung diefes letten Theils babe ich folgende ber merft: G. 14 Ebrbart fat Ebrbart, wels cher Ramen auch im Register fehlt. Würme stat Wärme. S 114 Winda stat Weende. S. 115 Calvor. S. 134 Burmefter in Seip! S. 264 Haudicquer de Blancourt. Dbvf. Wefon, Bibl. XIII 23. 3 St.

S. 269 Matbride. S. 303 Joh. Neper. Zeinr. Brigg. Placq. S. 316 Zohn stat Sahn. S. 319 Ehrmann, bessen Buch aber gar nicht dahin gehört. S. 322 Stavin stat Stevin S. 401 Firnhaber. S. 577 Buls denstädt. — Der Verf. scheint nicht abgeneigt zu senn, noch einst Supplemente zu liefern.

## XIX.

Der Hausvater in sostematischer Ordnung, vom Verfasser der Hausmutter. Zwenter Band 1784. 24 Alphab. in 8.

ieser Theil desjenigen Werks, dessen ers ster oben S. 61 angezeigt ist, handelt den eigentlichen Getreidebau ab, von der Aussaat an bis zur Erndte und Ausbewahe rung des Getreides, wo nicht leicht etwas, was dahin zu rechnen ist, unberührt geblies ben ist. Ich nenne daher nur einige Absschnitte besonders, welche vorzüglich lehrreich scheinen, und nicht ganz aus andern Büchern genommen sind. Dahin gehört was über die Frage gesagt ist, unter welchen Umständen das Getreide dichter oder dunner gesäet wers den musse. Im Abschnitte vom Einstusse den Wisterung auf die Gewächse ist, außer dem Ausse

Fortsesung des Garten = Ratechismus, und zwar für feinere Gartenbesisser von Joh. Georg Vothmann. Leip= zig 1784. Ein Alphab. in 8.

Man sebe oben S. 60. Reinere Gartenbes figer nennet der Berfaffer Diejenigen, welche mehr als die gemeinften Gemufearten in ihren Garten ziehen wollen, auch Biumen zu ba: ben verlangen. Der Unfang lehrt die Erziehung des Blumenfohls. Ben den Gurfen ift die Bus richtung der großen, ichon gelb gewordenen Gurfen, indem man fie mit Gemurg anfule let und in Effig einlegt, unter dem Ramen Mfia gelehrt worden. Ich fete bingu, daß einige etwas Uffa bingufegen, woher auch vers muthlich der Damen entstanden ift. Dach S. 104 werden Spargel am besten frisch ers Balten, wenn man fie in einem irdenen Ges - faffe mit Waffer übergoffen in einen Rellet fest, und das Waffer taglich abgießt und er Bestimmung der Bufalle, wodurch Pflanzen in der Gute verringert werden, ober ausarten. Etwas von der Wartung ber Obfts baume; auch einige Regeln jum Befchneiben. Ein Berzeichniß der Blumen mit botanischen Mamen und Bemerfung ibrer Karbe und ibrer Wars

Wartung. Am Ende findet man einen Gare tenkalender und Register, auch eine über die Danischen Pflanzennamen.

### XXI.

Spstematisch praktische Abhandlung der Lehre von richtiger Bedüngung der Felder; nebst einem genauen Verszeichniß aller Düngungsarten, woben zugleich ein gründlicher Unterricht von ihrer Vermehrung oder bequemen Anschaffung, Zubereitung, Wirstung und richtigen Anwendung mitzgetheilt wird von dem Verfasser der Oecon. forensis. Kustrin 1784. 222 Seiten in 8.

Der Inhalt laßt sich gang kury angeben. Alles was der Verfasser von der Dumgung in seinen verschiedenen Schriften bereits gelehrt hat, hat er hier zusammen in einer guten Ordnung wiederholet. Praktiker konnen diese Bogen allerdings mit Nugen lesen, weil sie viel lehrreiches enthalten. Inzwischen ließe sich aus einer richtigen Theorie von dem Wachsthum der Pflanzen, und aus mineralos

gischen Kentnissen manches verbessern; und vielleicht ift kein Theil des ganzen Ackerbaues, ben dem der Rugen einer wissenschaftlichen Kentniß und die Rugbarkeit der Hulfswiffenschaften sichtbarer senn kan, als ben deme jenigen, der von der Dungung handelt.

#### XXII.

Des Prasidenten von Benekendorff fleine okonomische Schriften. Erster Band. Kustrin 1784. 400 Seiten in 8.

Inter diesem Titel will der Vers. jährlich ein Bandchen von Auffähen über solche Gegenstände der Landwirthschaft liesern, welt che er in seinen übrigen Schriften entweder gar nicht, oder doch nicht aussührlich genug abgez handelt hat. Der erste Band empsiehlt sich auch besonders dadurch, daß er wenigere Wiederhow lungen, als andere Schriften des Verfassers enthält, und die abgehandelten Gegenstände verz dienen gewiß die Ausmerksamteit denkender Landwirthe. Der erste Auffahzeiget den Nacht theil der Schasmelkeren, den auch schon andere bemerklich gemacht haben. Gleich anfangs findet man hier das Benspiel der Schlesier, die

## XXII. Benekendorf kleine Schriften. 375

Die nar nichts vom Melfen der Schafe miffen, fo dak man dort weder Schafmild, noch Schafe fase vorfindet. Gleichwohl ift es aus alten Baushaltungsrechnungen befant, daß menige Rens an vielen Orten in Schlesien vor 30' oder 40 Jahren das Schafinelfen üblich gewesen ift. Man muß alfo den Schaben bes griffen haben, und die Algemeinheit der Abs Schaffung ift zuverläffig ein ftarter Beweis, Daß man Bortheil ben diefer gefunden bat. 2m meiften mundere ich mich darüber, daß nach G. 7 schon felbst Die Schafer in einigen. Gegenden den Schaden des Melfens einsehen follen, welche fonft gemeiniglich benfelben verleugnen, indem fie auch in Der That großen Muken von der Schafmilch ziehen, es mag ibnen die Milch verpachtet werden, oder nicht. So gar fennet der Berf. ichon ein Benfviel, daß ein Schafer feiner Berschaft jabrlich gebn Thaler zu erlegen fich erbothen bat, wenn fie bas Melfen der Schafe in ber ihm anvertrau: eten Schaferen abstellen wolte. Der Berf. rechnet, daß nach Abschaffung des Deltens Die Vortheile doch erft nach 6 Jahren ihre gange Große erreichen werden. Gelegentlich behauptet er G. 65, daß die vortheilhafteste Lamgeit um Wennachten fen.

Der andere Auffaß S. 79 handelt von ber Schlambungung ober der Mußung des 256 4 Deich:

Deichschlams, auf welche ber Ronig felbft 1783 Die Reumartische Rammer aufmertfam gu fenn befohlen bat. Der Ronig fand nams lich auf feiner Reife, bag man in ber Mart. Diefe Rugung des Schlammes nicht fo gut, als in Schlesten verftunde, und verlangte barüber Erlauterung. Daß der Schlamm bunge, ift jedem befant; inzwischen murbe er burch weites Verfahren viel ju toftbar werben. Der dritte Auffaß G. 187: Grundfabe. nach welchen alle kandwirthschafteverfaffungen zu beurheilen find; eigentlicher: algemeine Regeln zur Landwirthschaft , j. 3. man muß in allen Theilen eine richtige Berbaltniß beobs ichten; baren Geldaufwand verhuten u. f. m. vierte Auffak G. 261 vom Der Madis theil bes Streurechens, da das laub aus den Waldern jur Streu geholet wird, welches Sternbergischen und Croffenschen Rreife, auch um Cotbus und in der Riederlaufit. ger Begend algemein ublich ift, fo bag man den für einen besonders auten Wirth balt, der ies Derzeit auf feinem Sofe von jufammengereche ten Riennadeln einen recht großen Saus fen liegen bat. Der Machtheil, welcher Das burch ben Balbungen jugefügt wird, ift bes fant, daber auch einige Korftordnungen ibn ju verhaten gefucht baben. Much ber baburch erhaltene Dunger ist wenig werth. lekte

leste Auffaß ist eine wohl ausgearbeit tete Instruction für einen Justitiarius auf einem ablichen hofe, die der verstorbene Graf von Podewils aufgesest hat. Der Verfasser verspricht in den folgenden Theilen auch die Instructionen für Verwalter, Schreiber, Gartner, hirten u. s. w. zu liefern.

#### XXIII.

Oeconomia forensis oder Inbegriff der landwirthschaftlichen Wahrheiten, welche Gerichts-Personen zu wissen nothig. Achter und letzter Band. Berlin 1784. 3½ Alphab. in 4.

iefer Theil, der das ganze Wert beschileßet, enthalt zuerst noch vieles über die Schätzung der Waldungen, wo die Grunds saße, die man ben Ubfassung des Ereditste stems angenommen hat, zugleich bengebracht und beurtheilet sind. Man findet hier die Schätzung eines Waldes in Tabellen gebracht; sie wird aber gewiß immer eine sehr misliche Sache bleiben, so lange nicht die Waldungen in Schläge eingetheilt sind, und so lange nicht die Obrigseit auf die beständige Venbehaltung derselben halt. S. 117 hat der Versasser die

in den Soljordnungen feit 1790 festgesetten Bolgpreise ergablt, woraus man Die ohnehin befante Erhobung berfelben erfiehr. folgen die möglichen Streitigfeiten über Fors Ren, Waldhutungen, Theilungen der Kors ften, und vornehmlich auch über Jagben, wo es benn an Materialien nicht fehlen fonte Much Die Maft und die daben vorfommenden Bes fugniffen, find abgehandelt. Die lette Balf te Diefes Bandes begreift die Streitigfeiten uber Schaferenen. Man wird leicht vermus then, daß der Schriftsteller, ber fich nicht gescheuet bat, noch in jegigen Beiten, mo man die Rechte der Obrigfeiten und Unter: thanen genau und richtig bestimt bat, die - Leibeigenschaft, Diefe Machwebe von den bars barifchen Beiten, ju vertheidigen, bag, fage ich, diefer auch ben jenen Gegenständen Urs theile geaußert bat, welche fur aufgeflartere Lander viel ju bart und unbillig find. inzwischen Die Aufflarung immer zunimt, fo werden diese nicht viele Burfung baben fons nen. Uebrigens bat Diefer Theil ein Regiftet uber die vier letten Bande.

## XXIV.

3. K. G. Jacobssons technologisches Wörterbuch. — Vierter Theil, von Schm bis 3. Berlin und Stettin 1784. 736 Seiten in 4.

liefer Band beschließt ein Wert, welches dem nuklichen Rleiffe der Teutschen bes fondere Shre macht, da noch feine Nation ein abnliches aufzuweisen bat. Der Berfaffer. welcher nun Kabrifeninfpector ju Ronigsberg in Preuffen geworden ift, ift fich durch alle Cheile im Plane und in der Musfuhrung gleich geblieben, und fein Gleiß fest fundige tefer in Etstaunen. Er verfpricht noch einen Gups plementband zu liefern.. und es ift zu muns fchen , daß er fein Berfprechen erfullen moge. Gine berliche Bugabe murbe es fenn, wenn Der Verfasser am Ende die Runftworter, wels che ju einem Sandwerfe geboren, famlen, und fie unter bem Damen bes Sandwerts pereint liefern wolte. Um meinen Borichlag gu erflaren, febe ich bieber ein Benfviel: Surmachen: anformen, Buffe, eine bunften, Sach, Sachen, Sachbogen, Silz, vergolden u. f. w. Gin foldes Bergeichniß wurde, wenn auch die Erflarungen wegges taffen wurden, febr brauchbar fegn, man

man sich zwar der Sache, nicht aber der Bes nennung erinnern konte; es wurde auch nur wenige Bogen verlangen.

#### XXV.

Der patriotischen Gesellschaft in Schlesien neue ökonomische Nachrichten auf das Jahr 1782. Dritter Band. Breslau. 1 Alphab. 4 Bogen in 4.

er erfte Auffak, der mehr als dren Biertheil des gangen Bandes einnimt, ift des S. Obersnidicus Borner ausführliche Abbande lung von der Rindviehzucht und der Urt und Weife, wie der großte Mugen darque ju zie: ben fen. Man muß gefteben, daß er mit febr großem Rleiffe alles, was dabin gebort, theils aus den besten Schriften, theils aus den Erfabrungen ber kandwirthe felbit, gesamlet und in einer guten Ordnung vorgetragen bat. Bu mehrer Sicherheit bat er diese Abhandlung von dem S. von Frobel, deffen theoretische und praftische Rentniß icon aus diesen Rache richten befant ift, durchseben laffen, und eben Diefer hat auch einige Unmerkungen bingu gefeßt. Bur Beurtheilung der Frage, ob . Pferde oder Ochsen ju den Ackerarbeiten vors theils

theilhafter fenn, bat er einen Ueberfchlag S. a gemacht, nach welchem die Unterhaltunger fosten eines Pferdes jabrlich 29 Rthlr. und vines Ochsens & Mtblr. find. Die Morgens milch ober die am Morgen gemolten wird; Die im Geschmacke unangenehmer ift wird vers beffert, wenn man das Bieb, eine Stunde vorber, ehr es gemolfen wird, mit frifchem Baffer tranft. Bas jur Unterhaltung ber Befundheit des Biebes zu beobachten ift. liet fet man bier febr volftandig. Gine Gamlung Der Borichlage jur Erziehung und Daftung ber Ralber. Abbildung einiger Buttermas fchinen oder Buttermublen; auch Diejenine. welche Br. Prof. Suctow in Jena angeges ben bat. G. 77 Verechnung Des Bortbeils einer Rub, der bier als ein Kapital von 165 Dthlr. ju 5 Prozent gerechnet, angegeben wird. Daben ift angenommen, daß eine Rub, wenn fie das gange Jahr auf bem Stalle gefuttert wird, bren Morgen ju ihrer Unterhaltung brauche. Auf zeben Rube Uber Diese Ber wird eine Magd gerechnet. rechnung falt in ber Dachbarschaft großer Stadte noch vortheilhafterer aus. G. 87 Ber-Beichniß der Pftangen, welche vom Rindvieh gefressen werden. S. 120 Beschreibung und Abbildung der in ben Diederlanden gebranch lichen Beuschober. Sie ruben nicht auf eine

geramten Ballen, fondern auf Steinen, Die wie Dilze geformt find, oder oben einen Sut zu haben icheinen, wodurch die Maufe abges halten werden. (Damider babe ich bort noch ein anderes Mittel geseben : namlich Die Reime rubet auf Balten, welche aber mit irdenen glafirten Racheln befleidet find, wor an die Maufe ebenfals nicht binguf flettern Bon den Krantbeiten des Rinte Konnen). viebes.

· Much Br. Borner beschreibt G. 169 ein neues Infeft unter bem Ramen Ichneumon murarius, scutello albido: thorace nigro. abdominis fegmentis primis rufis, sequentibus nigris, ultimis duobus albidis. Dieser Iche neumon legt, wie Sphex figulus, feine Ener in eine Spinne, und tragt Diefe in ein Saus chen, welches er felbst, nach Urt ber Schwate ben, aus jaber Erde an einem wider Raffe ges

ficherten Ort bauet.

S. 175 wider die Stallfutterung der Schafe von Br. von luttwiß. Der Berfaffet nimt, die Stallfutterung in der eigentlichften Bedeutung, fo daß die Schafe Lag und Racht im Stalle bleiben follen. Uber Die pornehme ften Vertheidiger ber Stallfutterung nehmen an, daß dennoch die Schafe in Sorden neben ben Rleefeldern, oder da, wo die Bufuhr det Butterung leicht geschehen fan, gehalten merben fols

llen. Er führt Bensviele an, mo gewiffe inter eine weit beffere Bolle als andere nicht br weit entfernte Guter baben, und fagt; ef rubre von ber berlichen Beibe ber, und e Bolle muffe ichlechter werden, wenn man e Schafe überall auf gleiche Weise mit eis rlen Kutter im Stalle futtern wolle. 'Uber ich hier scheint mehr augenommen zu were in, als die Bertheidiger ber Stallfitterung dern. Der Berf. bat Die Spanifche Schar ren in Großen : Bann in Sachsen, besucht, id daselbst die Schafe schon im Mark auf r Beide gefunden.

S. 181 Brn. Bergberg Rif zu einem darbause für die Karberrothe, moben er eis ae algemeine Betrachtungen über das Trocke in diefer Burgeln anstellet. Es muß lange m geschehn, so wie in der Levante es auch a Schatten an frener Luft geschieht. Um Die Barme überall gleich ju verbreiten, muß der fen in der Mitte fteben, und das Bebaude lbst ein ordentliches Biereck ober gar freise rmig fenn. Der Rauch muß vermieden erden, weil er die Karbe dunkler und ichleche r macht. In Schlesien bat man meistens ur Dorftuben, die ungefahr 14 Ellen ins levierte und & Ellen in der Bobe balten. s braucht nur wenig Nachdenten, um die Bore

Wortheile der Bergbergifden Borfctage, mels the durch des S. Minister von Sonm Ercell. perantaffet find, einzuseben. G. 189 Mons nich über die beste Ginrichtung der Subrwerte. Bortheile ber boben Rader, und Ungrund der Borftellung, als ob die niedrigen Borders rader dem Wagen einen fo genanten Schuß geben fonten. Ware Diefes mabr, fagt ber Berf., fo muften fie endlich fo boch (fo nies bria?) werden fonnen, daß der Wagen von felbst ginge, wenigstens muste viel mehr Rraft Dazu geboren, einen folden Wagen rudwarts. als pormarts ju bewegen, melches doch nicht Beil aber der Wagen oft über Bervors ragungen oder Unboben gehoben werden muß, fo ift es fur Die Pferde vortbeilhafter, in einer Richtung zu zieben, die fich ein wenig über Die borizontale erbebt. Dig fomt nun ben niedrigen Radern etwas zu Bulfe. auf ebenem Wege bat eine folche Ginrichtung ben Bortheil, daß fich die Thiere beffer zwir fchen der Erde und dem Zugseil anstemmen Dan erhalt dieß dadurch, daß man boch immer den Salbmeffer der Borderrader um etwas fleiner macht, als die Pferde in ber Bruft boch find. Inzwischen folte boch Diefe Richtung nur febr wenig von der boris sontalen abweichen, weil fonft felbft auf eber nen Wegen die Pferde ju viel mit der Bruft und

ind dem Borbetbug tragen muffen, moburch ie nicht nur bald exmubet, sondern auch fteif verden, Legteres ift, wie befant, ben Rutiche ferden baufig der Rall. Gben Diefer Br. Monnich giebt G. 195 eine leichte Regel an. us einem runden Stude Baubolg ben ftarte ten Balten ju fchneiden, ber daraus ges bnitten merben fan. S. 197 Br. von Robr Bestimmung der besten Solgarten gu den vers biedenen Wirthichafts : Wertzeugen, 3. 3. m Pfluge foll der Gregel oder Grindel tothbuchen oder Efchen fenn; die Grieffaus ( Briffaule ) Eichen ; Die Birfen : das Streichbrett Gichen, und gwar us Gichnen Rlogen gefpalten u. f. m.

## XXVI.

Inleitung zu einer volftandigen foftematischen Pomologie, wodurch die genaueste Kentniß von ber Matur, Beschaffenheit und den unterschiedes nen Merkmalen aller Obstarten erhal= ten werden fan. 3menter Theil von den. Birnen. Leipzig 1783. 2 Alphab. und einige Bogen in Rolio.

er erste Theil. ist Biblioth. XI G. 80 angezeigt. In dem zwenten hat der phys. Defon. Bibl. XIII B. 3 St. C.

Berf. Br. Bauinspector Manger mit gleis chem Rleiffe Die Birnen abgehandelt, moben ibm frenlich wegen der großern Dannigfale tigfeit der Gestalt, Die fich oft nicht füglich wortlich angeben lagt, mehrere Schwieriafeis' ten aufgestoßen find. Die Gintheilung, Die er gemable bat, ift folgende: I apfelformige Birnen. II eigentliche birnformige. III perls formige. IV freuselformige ober conifche. Diese Benennungen find durch einige Zeichs nungen auf einer Rupfertafel erlautert more Die Ginrichtung diefes Theils ift vols lig wie die im erften Theile. Die ungabligen und jum Theil munderlichen und unzuvers lakiaen Namen machen Schwierigfeiten, welche foum zu überwinden find. Die Birn, welche wir bier Burgebirn nennen, weil fie fo febr adstringirend ift, daß man fast datan zu ere fticken befurchten folte, ift bier G. 62 ges nant worden, und beißt Frangofisch: d' étranguillon. Schmidlin sagt in feis nem Catholicon S. 345, fie beife auch Bonchrêtien d'automne, welche die wurgende Rraft nur vor volliger Reife babe, nach wels der fie aber eine faftige, lieblich murzhafte Birne fen. Es ift auch gewiß, daß bie Birne, Die ben uns Diefen Ramen bat, fich nach bet Reife auf gleiche Weise verhalt. Man nens net fie bier aber auch Klamperbirn, welcher

amen ben S. Manger nicht vortomt. Doch rd er vermuthlich aus Kamper-peer ents nden fenn, welcher Ramen bier G. 68 ber ire la force bengelegt wird, die ebenfals be aut rob zu effen fenn foll. Unfere Rlame birn wird auch, wie la force, burch bas ichen schon roth. Aber vermutblich baben brere Urten die murgende Gigenschaft, fo e auch viele andere dutch bas Rochen febr h werden. Den Mamen Ranfers Tafels n bat ber Berf. S. 157. XXVI, 12 unter noch unbestimlichen Benennungen gefest. er bie icone Birn, ber man in Samburg b Stade diesen Ramen giebt, beift ber b. Bauhin: Pyrus sativa, quae fert pyra ilia ist und in Knorrs thesauro rei herbariae 5. 2 Tab. B. febr gut abgebildet. , Irre nicht, so ist fie die Enkelde Keyserin Des 1000 S. 64 Lab. 5 Rig. I, die B. Mans 6. 106 aufgeführt bat. Es ist zu bes iren, daß bier nicht mehr auf die vorhane ien Abbildungen Ruckficht genommen ift, burch doch gewiß die meifte Gewicheit ers Die altern Botanifer baben ten mird. nche Namen und manche Frucht aus Ges den angeführt, wo bende noch jest vorimen. Go ift 1. B. die Margarethenbirn 86 noch ju unfern Zeiten in Den Braune veigischen kanden häufig und von vortrefe Œ c 2

licher Gute. Uebrigens bat S. M. auch die Birnen nach ben Monaten, in welchen fie effe bar werden, verzeichnet; doch ift die Unmere tung G. 53 febr mabr, daß biefe Reife fich nach dem Boden, nach der Reit, ba fie pom Baume genommen werden, und nach dem Orte, wo man fie aufbehalt, richtet und abe anbert. Ferner findet man bier einen artigen Bersuch die Namen des Plinius B. 15,15, des Columella und anderer Alten nach ben beutigen Damen ju bestimmen, worin mir ber 23. gludlich zu fenn scheint. Benigstens übere treffen feine Vermuthungen die Berteutschung gen der Ueberfeger und Worterbucher. End. lich findet man am Ende ein Register aller bier vortommenden Damen. Es wird noch ein dritter Theil verfprochen.

## XXVII.

Bemerkungen über die Zimmerkunft, befondere über die Anbringung der Bander und Spanriegel von S. E. Manger. Potsdam 1783. 2 Bogen in 2 mit einer Kupfertafel. — 4 ggr.

ch setze den Titel hieher in Hofnung, das I vielleicht jemand dadurch veranlasset werz

den mochte, diese Bogen Kennern der Bimmerkunft bekant zu machen und zu emps sehlen. Der Vorschlag des Verf. scheint es zu verdienen, indem durch die Weglass sung der so genanten Spanriegel und bessere Anordnung der Bander, auf die Lange eines Gebäudes von 128 Fuß, schon neun Stuck großes Zimmerholz ersparet werden konnen. Die bengedruckten Urtheile wahrer Kenner bestätigen den Rath des H. Bauinspectors.

## XXVIII.

Neues Schwedisches Magazin kleiner Abhandlungen, welche in die Naturund Haushaltungskunde einschlagen. Besorgt von D. Joh. Christian Dan. Schreber. Erster Theil. 1783. 324 Seiten in 8.

Der die Mußlichkeit der kleinern Schwedischen Schriften und die Schwierige
keit sie zu erhalten kennet, der wird bedauret
haben, daß die Uebersehungen aus dem
Schwedischen seit einigen Jahren seltener ges
worden sind, und wird sich freuen, daß Hr.
Si diese neue Samlung angefangen hat. Wenn
Ec 3

schelruthe. \* Ein fehr wichtiger Auffat für die Metallurgie ist S. 88 Reventer Bes schreibung des Garmachens des Kupfers zu Avesta, wo alle daben vorkommenden Arbeis

\* Sonderbar iff es, daß noch jemand in biesem Jahre in Leutschland einen Tractat von 4½ Bogen in 8 hat schreiben und verslegen mögen, worin der Gebrauch der Bunschelruthe vertheidigt und gelehrt wird: Gebrauch der Berge und Wünschels Ruthe von Fendivivo. Leipzig ben hilscher.

tett

ten and Erftbeinungen befchrieben und ers tlattifind. G. 150 des Bergraths Zeptenfbold Rebe von ben Schickfalen des Berge wertemefens in Schweden. Der Berf. bat ben dem Rupferbergwerke Draviza und Meis Dambed im Temeswarischen Bannat, auf der turfiften Granze, Schlackenhaufen gefebn, Die mahrscheinlich von den Romern berrube ren, wovon die Schladen noch so Prozent Rupfer halten. . G. 170 Ralm von Berbefs ferung der botternen Gebaude. Die namlich aus über einander gelegten Balten besteben. S. 186 Raims Flora Fennica, nur ein Bers zeichniß ber linneischen Ramen. S. 214 . Berch vom Wildfange in Jamiland; Muffaß der manche artige Bemerfungen gur Thiergeschichte enthalt; 1. B. von Glend, Bas ren, Bielfraß. G. 225 wird eine Zeichnung angeführt, Die boch bier fehlet. G. 260 wird angerathen, die Auerhennen ju gahmen und als Sausthiere ju erziehen, fe murden ales bann eben fo reichlich gute Eper liefern, ale infere gemeinen Sausbubner, und man branche e fie nicht mit Rorn ju futtern. G. 279 Berch von der Baren: und Wolfsiage in Bestmanland. Ginige Baren find toblichwarz, ndere braunlich. Der Bals der jungen Bas en ift mit weißen Rreifen umgeben, welche Doch ben ben meiften im andern Jahre vers mach: Ce 1

wachfen; einige aber behalten diefe Ringe zeitlebens und werden deswegen Ringelbaren genant. Den Winter über brauchen diefe Thiere feine Mahrung, weil die wurmfors mige Bewegung (motus peristalticus) der Ges barme vollig aufhoret, eben fo wie ben Menfchen inhigigen Fiebern geschieht, baber auch diese oft viele Tage, ohne Speise ju genießen, jur Die Barinnen faugen fo gar ihre Jungen, ohne die ganze Zeit des Winterlas gers, bas ift vom October bis ju Enbe bes Aprils, das ist bennahe 7 Monate hindurch, die allergeringste Speise ju genießen.

## XXIX.

Physiographista Salskapets Magazin, Forsta Bandet. Lund. 1781.

lie physiographische Geselschaft, beren Schriften oben G. 276 angezeigt find, will in diesem Magazin Uebersegungen nuge licher auslandischer Schriften, welche jur Landwirthschaft geboren, auch Auszüge aus inlandischen Schriften liefern. Roch jur Zeit find vom erften Bande nur erfte Stude bers ausgekommen, wovon jedes feche Bogen in Detan

# XXIX. Physiogr. Salftapets Mag. 393

Octav halt. Hin und wieder hat Hr. Prof. Rehius Unmerkungen hinzu geseht, worin manches, was den Schwedischen tesern uns befant senn mochte, erklart ist. Unter den bisher übersehten Abhandlungen ist Prosess. Reuß vom Bleichen des teinen, aus den Schriften der Berliner Geselschaft. Meidine gers Werbesserung des teinens; Campers Abhandlungen von Biehseuchen u. s. w. Aus dem Danischen ist ein Auszug gegeben von J. A. Dyssell Ankeitung zur Ziegelbrehneren. Der Tractat ist zu Kopenhagen 1772 in 8 mit dem Titel gedruckt: om Indrets ningen og anläger of smaae Tegelbranderier wed Landsbyerne. Es gehören Zeichnungen dazu, die hier weggelassen sind.

### XXX.

Wolftandige auf Theorie und Erfahrung gegründete Anleitung zur Salzwerkskunde von Karl Christian Langsdorf, Brandenburg Onolzbachischen
Nath und Salinen-Inspector zu
Gerabronn. Mit 22 Kupfertafeln.
Altenburg 1784. Fast 3 Alphak.
in 4. — 4½ Athlr.

m einer Verwechselung vorzubeugen erine nete ich, daß die benden Biblioth. III S. 553 und XII S. 235 angezeigten Schrife ten über eben diefen Begenftand, den Srn. Kammerrath Joh. Wilh. Langedorf jum Berfaffer haben, der ein Bruder des Bers faffers Diefes neuen Berts ift. Letterer mar ebemals Begifcher Landrichter ju Dublheim an der Rur, wo er auch diefes Werk ausges arbeitet bat. Gerabron oder Gerbardsbron ift ein Marftfleden im Unsbachichen zwischen . Creilsbeim und Rothenburg, Doch etwas westlich, woselbst ein Salzwerf ift. Unleitung jur Galzwertsfunde gebort ju des nen Buchern, in welchen Theorie und Ers fahrung auf die gludlichste Weise vereinigt Bornehmlich find bier mathematische Lebren

Lebren volftanbiger, als bisber deschehn ift, auf Diefen Begenftand angewendet worden. welches man von dem S. Berfaffer, der fich bereits durch verschiedene mathematische Schriften eine große Udftung erworben bat, ermarten fonte. In febr vielen Theilen bat er alle Borganger weit übertroffen, und bin und wieder hat er die Lucken, welche noch auss aufullen find, die Erfahrungen oder Bereche nungen, welche noch fehlen, felbst angezeigt. Um auch denen Lefern, welche mit der Das thematik nicht gennafam befant, find, vers ftandlich ju fenn, bat er die Formeln und Rechnungsarten burch faßtiche Benfpiele ers lautert. Bielleicht mochte doch der Chemifer auf einige Stellen ftogen, Die Diefer verbefe fern tonte; fo mochte j. B. dasjenige, mas S. 4 von ber vegetabilifchen Saure aus dem Jufti bergeleitet worben, nicht ju rechtfertis gen fenn; und G. 24 und 28 wird der ans gebliche Schwefel wohl nur feste luft oder eir ne entzündbare Luft fenn. Much ben G. cift mir des geschickten Beren Doctor Westendorfs Erfahrung eingefallen, nach welcher in fals ten und warmen Waffer eine gleiche Menge Rochsalz aufloslich ift, da souft frentich das warme Waffer von andern Salzen mehr, als taltes aufloset. Man sehe Biblioth. IV S. 767. Es batte auch wohl eine volständigere und.

und gründlichere Unweisung zur chemischen Untersuchung eingerückt werden können, als man S.6 sindet. Doch alles dieses sind Kleiz nigkeiten. Zu einer großen Empfehlung dies nen die vielen wohlgewählten und lehrreichen Kupfer, die wenig zu wünschen übrig lassen. Mit Uebergehung dessen, was jeder in einer vols ständigen Unleitung erwarten kan, auch mit Uebergehung der vielen Rechnungen, die aber frenlich den eigenthümlichen Vorzug dies ses Werkes ausmachen, will ich nur ohne große Wahl folgendes besonders anzeigen.

S. 9 findet man ein Berzeichniß ber teutschen Salzwerte, nebst einigen Rachriche ten von denfelben. Diejenigen, welche die Churbraunschweigischen betreffen, find große tentheils aus meiner Technologie genommett worden. Die Mangel berfelben, Die ber Berf. S. 17 mit Recht und mit dem Unstans De eines redlichen Mannes ruget, babe ich felbit gang wohl bemerft, aber ich entschule Dige fie mit den Worten bes S. Berf. G. 9. - Much ich babe bie von den Inspectoren erhals tenen Rachrichten, so ehrlich, wie ich fie ers balten babe, mitgetheilt, von beren Buverlaß figfeit ich baber teine weitere Rechenschaft abs legen tan. Es betrift namlich den unbestims ten Ausdruck ber lothigen Gole, worunter man an nicht überall einerlen verftebt. Es murde e Ungaben viel fichern, wenn man überall 18. Gefek annahme, mas ber Berf. G. 32 prichtat, nach welchem eine Gole 1/2/2 f. w. lothia beißen foll, wenn 1, 2, 3 f. w. Lothe Salz in 100 Lothen Sole, das t, ben 99, 98, 197 u. f. w. Lothen fuffes. Kur die stärkte oder Baffers befinden. ichste Gole in Teutschland ist. G. 12 mit techt die tuneburgische angegeben: und bas blechtefte Galzwert, welches bem Berfaffer och zu Geficht gefommen ift, ift bas ben bent Inischen Stadtchen Werl, 7 Stunden von dortmund.

G. 65 macht ber Berf. mabricheinlich, aß man ben ordentlicher Reurung, durch bie Siedung der Gole, namlich durch die Berst uchtigung der Gaure, ein Gechstheil Des imtlichen in der Gole enthaltenen Galzes vere ehre. (Wielleicht haben manche Solen mehr Baure, als zur Gatigung Des Alfali notbia: t. dann wurde Diefer Berluft fein Schaben enn. Wenn aber diefer Umfand nicht eine ritt; fo entsteht durch: den Abgang ber Gaust e ein frenes Alfali, welches nachber ein Salzi eben wird welches leicht Feuchtigfeiten anzieht ind fchwer trodinet.) Die Bereitung ber Spine eln ist wohl noch niegend so volständig als: ier gelehrt worden; doch fehlen vielleicht eis

nige neue Borfcblage. Als Mathematifer empfiehlt der Berf. G. 83 Die malzenformige Bestalt des Brunnenschachts, aber als Prafs tifer gefteht er, bag man gleichwohl oft ben vieredichten Schacht mablen muffe, wenias Bens mit einigen Vortheilen mablen fonne. Raft über alle einzelne Unlagen find wohl ansgearbeitete Unichlage eingerudt: 1. 3. 6. 93 über einen Brunnen in fumpfichten Boben, der 30 Fuß tief, 10 Fuß im lichten und vierect abgeteuft merden foll. Befons bers merfwurdig ift das Urtheil G. 121 uber Die Gradirung an der Sonne, welche, fo lange es nicht an Plat gebricht, oder wenn nicht zu allen Jahrefeiten Huffchlagmaffer zu Betreibung der Dorngradirnig in mabremlles berfluß vorbanden ift, der Dorngradirung porzugieben ift. Die von B. Gollenberg emps fohlene Gradirung über Britichen ober Schiefliegenden Glachen, Die der Dachgradis. rung nabe tomt, wird G. 122 verworfen. Alles mas gur Errichtung, Unterhaltung unbi Unwendung ber Graditwande gebort, ift bier febr volftandig abgehandelt. Br. Cantrinus hat 1770 ju Manheim (welches nebft Allens borf zu den berlichften und lehrreichften Galze werken in gang Teutschland gehoret) ben Berfuch gemacht, unten bren Wande neben einander zu fegen, und in das obere Stod eine

Ane ober zwo Bande; woben man jedoch nicht Wortheil gefunden bat. Der Amiber Des Berfaffers bat juerft gewagt, einen in fich felbst wieder zugebenden freisrunden einwans Digen Gradirbau anzulegen, moben benn auch manche Borguge gefunden find. Die Bes merfung, daß ben ber Gradirung nicht nur wildes Wasser, sondern auch mabre Gole verdünftet, bat ju nuglichen Berechnungen Unlag gegeben. Eben fo nachdenflich ift bie Untersuchung, mas für Bortheile und Mache theile Die Dacher der Gradirmande verurs fachen S. 167. Die fo genante Geschwinds welche in meinen Bentragen VF Stellung, S. 347 und VIII S. 291 beschrieben ift, bas Br. L. nur fury berührt, und mit feiner Reiche nung erlautert, welches fie boch gewiß verdient batte. Der Beweis G. 371, bag ein Gras Direr in einerlen Zeit an einer Sandpumpe Benigftens fo viel, als fieben Grabirer mit Leckschaufeln, leistet, ift fo bundig, daß fich fchwerlich etwas dawider fagen laft. Demi nach folten bie Ledichaufeln abgefchaft und Bandpumpen angelegt werden. G. 276. wider die von Justi vorgeschlagenen Pfannen aus gegoffenem Gifen. Alle Pfannen folten billia rund, nicht vierecficht fenn. Die Preise fchriften ber baprifchen Atademie der Wiffen-Schaften über die beste Bauart der Defen, fo. mobil

wohl die von Schmidt als Angermann, find bier S. 392, 411 ganz eingerückt worden. S. 430 einige Probesiedungen. S. 262 von den ben Salzwerken nothigen Bedienten und ihren Pflichten.

#### XXXI.

Des Herrn Abt Cetti Paturgeschichte von Sardinien. Zwenter und dritter Theil. Leipzig 1784. 8.

On Der Borrede des dritten Theils findet man ben Damen bes Ueberfekers, nams Uch Br. Doct. Diesch. Much diese benden lekten Theile find fo reich an artigen Bemers Eungen und Dachrichten, und find fo gut übers fest worden, daß man dem S. D. gern für Die angemendete Mube banfet, jumal ba nur. wenige fich an Uebersegungen wissenschaftlis der italienischer Bucher magen. Gemiffers magen bat noch diefe Ueberfegung Borguge por ber Urichrift, indem in Unmertungen, Die fostematischen Damen der Thiere angeges ben find. - Much findet man am Ende ein ins Rematisches Verzeichniß aller beschriebenen Urten, worin die neuen besonders ausges zeichnet find. Much muß man rubmen, daß ein

ein Register aller Italienischen Namen bens gefügt ift. Bon den Aupfern sind die Schechtesten der Urschrift weggelassen worden.

2 S. 312 giebt Cetti eine Vermuthung vom Ursprunge des Namens Flamant, der den Phoenicopterus ruber bedeutet. Er mennt, er sen aus alles flammantes gemacht, weil der Wogel ein brennendes Noth hatte. Sonders bar, sagt er, ist es, daß dieser ausserodentlische Vogel dem Aristoteles nicht bekant gewessen senn solte, da ihn doch der gleichzeitige Atheniensische Romodienschreiber Aristophasnes gekant hat. Aber schwerlich haben wir die sämtlichen Schriften des Philosophen, und wir können wohl nach dem, was davon unf unsere Zeiten gekommen ist, nicht sicher estimmen.

Im dritten Theile enthalt sonderlich die lachricht von der Schlangeneidechse, Lacrea seps, viel wichtiges; dergleichen auch e von einigen Rochen. Die Vermuthung i. 134, daß auch die Thiere im Meere nach r Verschiedenheit ihres Aufenthalts allerlen eränderungen, wie die Landthiere annehs in, verdient eine weitere Beachtung. Daß ir der Tunfischfang aussührlich abgehandelt, ist schon ben der Urschrift angezeigt wors phys Geron. Bibl. XII B. 3 &c. D. D. den.

### 402 Physitalisch Deton. Bibl. XIII. 3.

ben. Unter ben Eibechsen scheinen die benaten Arten, welche der Verf. Tiliguerta und Tiligugu nennet, neu zu senn. — Möckte es doch dem H. D. Piesch gefällig senn, uns eben so gute Uebersetzungen von mehrern Italienischen Buchern zu liefern! z. B. von Sestini prodotti della Sicilia; imgleichen Rissorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura, libri tre di Fracesco Gemelli. In Torino 1776 2 vol. in 4. ein reichhaltiges Werf, dessen Uebersetzung einen mäßigen Octavband auss machen wurde.

#### XXXII.

Hrn. von Buffon Naturgeschichte ber Wögel, mit Anmerkungen, Zusäßen und vielen Kupfern vermehrt durch B. E. Otto. Neunter Theil. Berlin 1784. 255 Seiten in 8.

Pluch dieser Theil beweiset, daß es ein mahr res Gluck für die Ornithologie ist, daß Hr. Prof. Otto die Ausgabe dieses Werks übernommen hat. Man findet hier überalt nicht nur Verbesserungen, sondern auch wicht tige neue Vemerkungen, welche Früchte der Reisen desselben und seiner herlichen Sam, lung sind, Dieser Theil enthalt die Am-

# XXIII. Jablousty Schmetterlings. 2. 403

schwand Azeln, die Linne' Graculas nennek. Busson hat bereits die von Sonnerat ber schriebenen Arten eingetragen, und sehr viele hat h. Ond aus Buchern, die der Franzos nicht gesant hat, hinzugeseht. Am Ende sind bet man noch die Beschreibung des Seidens schwanzes, Ampelis garrulus, der um Weynachten vom Harze zu uns gebracht wirdi Dieser Theil hat 34 Aupsertasseln.

### XXXIH.

Raturspstem aller bekanten in zund ausländischen Insekten nach dem System des Linne' bearbeitet von Carl Gui stav Jablonsky. Der Schmetterlinge zweyter Theik. Mit 14 illumis nirten Kupfertafeln. Berkin 1784, 295 Seiten in 8.

Dieses ungemein prächtige und lehrreiche Werk, besten B. jeht geheimer Gabinets ecretair in Berlin geworden ist, hat den Benis und die Unterstühung erhalten; die es dient. Der Berk rühmt soches seibst in Borrede, und dankt besonders dem Hering in Frankfurr, der ihm vieler Bent seichste hat. Auch die Angahl der Ung Dd 2

### 404 Physikalisch: Dekon. Bibl. XIII. 3.

terzeichner bat fich febr vermehrt, woraus Die algemeine Achtung, welche jest die Entomos Togie bat, erhellet. Die Befchreibungen bes Berf. find fo genau, fo volftandig und bennoch von der gemeinen Weitschweifigfeit fo gang entfernt, daß man fie als Dufter teutscher Beschreibungen empfehlen fan. Auf das forgfaltigfte find Die Nachrichten ber Wors aanger mit ber Matur verglichen worden: alle Unführungen find nachgeschlagen und bes richtigt worben. Wornehmlich find baben Rebler berfelben im linneischen Softeme vers beffert worden. Diefe find jabireich, fo daß ber Werf. gramobnt, Linne' babe Die Sono unmie nicht überall felbft ausgearbeitet. fan dieß fenn; boch zweifle ich baran, wuns bere mich aber nicht baruber, bag ben einer so unermeslichen Arbeit, als das Systema naturae verlangt bat, Rebler Diefer Art einaes Schlichen find. Sich weis auch, daß Linne' Die von ibm angeführten Bucher zum Theil nicht immer jum Gebrauche jur Sand gehabt bat. Dicht felten bat ibn auch der Mangel auslandischer Sprachen gehindert. Daß S. 3. manche neue Arten bengebracht und viele Abs erten genauer, als bisber geschehn ift, bestime met bat, wird man leicht vermuthen. Reichnungen mit der Mafeten find gewiß fo berlich, baß fie das tob ber Renner unmoge

### XXXIII. Jablonsty Schmetterlinge. 2. 405.

lich verfehlen tonnen. Das versprochene ens tomologische Worterbuch foll einft einen bes fondern Theil ausmachen. Der erfte Theil Der Rafergeschichte ift feiner Beendigung auch Die Abbildungen werden von dem gefchickten S. Schmidt in Offenbach geftos chen , welcher fich durch die fchonen Tafeln in Anochs Beptragen rubmlich befant gemacht bat. Wiele Raufer baben gewunscht, daß die gemeinen teutschen, frangofischen und hollans Difchen Ramen ber. Infetten bengefügt were Den mochten, und ber Berf, verfpricht auch dieses auf die Zufunft. Ein Bergeichniß ber Lier abgebandelten Arten mochte wenig nuken : ich merte alfo nur an, baf in diefem Theile Schozig Arten und vermenntliche Abarten manlichen und weiblichen Geschlechts, theils abgebildet, theils beschrieben find, eine gewiß nicht geringe Anzahl.

#### XXXIV.

Des Boetischen Kaferwerks britte und vierte Ausgabe. Tab. 7=12. Bogen E. F. G. H. Murnberg.

Die Käufer dieses prächtigen Werks wers ben frenlich mit der Langsamkeit deffele Do 3 ben ungufrieben fenn, ba mun, nach ber Bers fprechung, ficon ber gange etfte Band, ber 22 Tafeln enthalten folte, fertig fenn mufte. Die Schuld tiegt an dem Kunftler Bischoff; ber fich burch bie Uebernehmung ber Bauers fchen Buchbandlung ju febr gerftreuet bat. Aber wenn: Die Raufer Die fchonen Tafeln ans febn, die Genaufgleit und Bortreflichfeit bes wundern, fo werden fie einem Runfter wieder gut werden, der gewiß zu ben beften feiner Art in Teutschland gebort. Jugwischen wird vermutblich doch auf Michalis der erfte Theis fertig, welcher ein Litelblatt und Litelfupfer erbalt, unneachtet Die Urschrift bergleichen noch nicht bat. Gr. Panger bat in den 2fus merfungen mit großer Gefchicflichfeit viele Mufflarungen bisheriger Zweifel gegeben, und feine Aufage icheinen jabkreicher ju wers Er nuget auch, ju nicht beringem Bors theile ber Raufer, alle Berbefferungen, welche Entomologen in ihren Schriften zu Boet ges macht haben. Er felbft fagt, fr. Boet ift eifriger und reicher Infettenfamler. Mochte er boch ben feinen entomologischen Reichthumern auch Schrants, Leichartings und Efpers Beobachtungsgeift haben! . - Ben Betrachtung ber 97 Zeichnung, (bie G.64 unrichtig 67 genant ift) die Scarab. longium tium vorstellet, tan man unmöglich bie Be muns

wunderung über die fehr langen Vorderfuße, die noch dazu dem Kopfe so ungewöhnlich nahe sind, unterdrücken. Wozu schuf der Schöpfer diefen Kafer, dem er nur kleine Fühlhörner gab! Uber die Beantwortung werden wir so bald nicht erhalten, weil dieser Kafer nur selten aus Oftindien kömt, wo man nach nichts als nach Reichthumern forschet.

Bugleich merfe ich an, baß B. D. Pane ger in einem eigenen Berfe lateinische Beichreibunden und Abbildungen neuer Infets ten aus feiner Samlung, berausgeben wird. Gin Freund meldet mir, daß darin ichone neue Arten, besonders von Capo d'Istria, vorfom: men werden. Dagegen unterbleibt der noch im Borberichte jum letten Befte verfprochene prodromus entomologiae Norimbergensis. Gine andere wichtige Machricht fur Die Entos mologen ift diefe, daß S. Winterschmidt fich entschlossen bat Drury's illustrations of natural history teutsch beraus zu geben. Er bat ben Stn. Doct. Vanger babin vermocht, Den Tert baju, fo wie ben Boet gescheben ift, ju bearbeiten. / Würflich wird schon baran gears beitet, und biefes Bert wird gewiß zu ben fconften feiner Urt geboren. Gine Machricht aus London melbet, daß der gute Drury une aluctich geworden und bonis cedirt babe.

#### XXXV.

Archiv ber Insectengeschichte. Berausgegeben von Joh. Casp. Fuekly. Fünftes Heft. Erste Abtheilung.

iefe Fortfegung eines ber beften und nublichften entomologischen enthalt noch bas im vorigen Befte aus gefangene Bergeichniß ber vortreflichen Infes etensamlung des B. Berbfts; namtich die Rafer: Curculio-Dyticus. Ce find feche Las feln , voll ber berlichften Zeichnungen, Die mit arofter Befchicklichfeit ausgemablt find. Die Befchreibungen fullen die Bogen R - D. Die zwote Abtheilung wird ben Reft ber Rlaffe ber Rafer liefern. Es ift ju vermun: bern, baß immer noch fo viele neue Arten in Teutschland gefunden werden. Sier tommen viele aus Dommern und der Gegend um Bers Bon fonderbarer Bildung ift Curc. cinnamomi, ben ber Berf, gwischen Bimt ges funden bat; er fomt dem C. anchorago nabe. Ein neues Geschlecht ist Pterophorus G. 105. welches man fur Necydalis balten fonte; aber die Fregwerfzeuge weichen ab. wahre Schonheit ift Buprestis chrysis E. 28, 2. XXXVL

#### XXXVI.

Versuch einer wirthschaftlichen Natura geschichte von dem Königreiche Ostund Westprenssen. Von Friedr. Samuel Bock. Vierter Vand. Dessau 1784. 758 Seiten in 8.

Liefer Theil enthalt allerlen aus Buchern gesamlete Machrichten von ben Saugr thieren, Bogeln, Umphibien und Rifden. welche in Preuffen bisher bemerft find, wos von wir nur wenig auszeichnen fonnen. Um Die Dferde auf den Beiden wider die Bolfe gu achern, bestreicht man fie mit Birfen : Debl (Dagget), in welchem man viel Schiefpulver eingemischt bat, und die Erfahrung bat diefes Mittel bestätigt. Luchse find dort nur felten. Die Marder, mit deren Fellen ehemals ein farfer Sandel getrieben worden, find auch nicht mehr zahlreich. Baren find in den Bruchern an der Mege noch baufig. fleinere Urt, welche mehrentheils um den Bals einen belweiffen Barting bat, und beffen Bare an den Spigen einen Gilberglang haben, wird bort Ziefelbar genant. Die Ungahl der Biber ift an den Fluffen von Groß : Lite thauen noch febr beträchtlich, mober auch vier DO C

les Bibergeil gebracht und durch Die Rauffeute in Konigsberg und Danzig außer Landes verschieft wird. Es ift falich, daß Diese Thiere aus Teutschland nach Breuffen verfett more ben : fie find bort einheimisch , nur nimt ibre Uniabl ab. Bon Glendthieren liefet man bier G. 94 mancherlen und bie Ubbandfuna bes 3. S. Sagen in den Berlinischen Mans nigfaltigfeiten II G. 413 wird fur die rich: tigfte und ausführlichfte angegeben. Diefe Thiere haben jest ihren Stand in der Cas pornifchen Beibe, auch in gang Samlandund Malangen.' In den Polnischen Gegenden find fie faft alle ausgerottet, und bie wenigen, welche noch übrig find, werden von Wilddies ben weggeschoffen. Die Wildpretsfaktoren in Roniasbera verfauft bie Glendbraten bas Dfund fur 3 gr. und die Ralberbraten 2 gr. Bor einigen Jahren bat ber Berfaffer einen Biegenbock gefebn, ber jeden Sommer bin-Durch gemolfen ward, und taglich ein Quart Milch gab. Im Winter verging ihm die Mild, Die aber im Commer wieber fam; abrigens leiftete er ben der Beerde die mans lichen Dienste. Man liefet bier G. 138 verschiedene abnliche Benfpiele; auch eins aus bem Ariftoteles. Ein Schaf giebt in Prenffen wenig uber ein Pfund Bolle, ein Schops vier und ein tamm ein balbes Pfund. Die

### XXXVI. Bock Maturgesch. v. Preuss. 411

Die Auerochsen find gang ausgestorben, ober vielmehr burch Die Wildbiebe und Biebleuche aufgerieben. Ginige follen noch in Dafovien und in ben Bialogirgifchen Balbern anger troffen werden, aber nicht fo groß und fo wild fenn, als welche ebemals in Preuffen gewes S. 201' find viele artige Nachrichten von der toniglichen Stuteren zwischen Stale lopobnen und Szirgupobnen bengebracht more ben. Mancher vierjahriger Bengft wird mit 3 bis 400 Dufaten bezahlt, und neulich ift ein Gefpan von 9 Porzellanschecken für 9000 Rthl. verfauft worden. Unter Konig Friet brich I erhielt'iemand ein Privilegium in den Preußischen Landern auf Schweinsborften. Er verftand das Gortiren der Borften, und wuste diese Baare in bobern Preifen ben Sollandern zu verlaufen, die folde bis babin unfortirt in geringern Dreisen an fich gebracht Best baben die Ronigsberaifchen hatten. Borftenbinder ein Drivilegium, Daß fein fo genames tecfaut, welches weiffe auserlefene Borften find, ohne ihr Beichen in Den Sans del fommen fan. Die ubrigen, die Juden in großer Menge juführen, auch mit alten Borften verfaifchen, werden von fremden Raufern in Saffer gepackt. bich find von biefer Waare einige taufend Stein nach Solland, England und Franks reich

reich geschickt worden. G. 369 wird Rein wider Buffon vertheibigt und verfichert, baf Die Trappen fich am liebsten in niedrigem Bas. fer aufhalten, und daß man sie jo wohl in Bafer, als Beiben und Roggen, nicht aber in Erbfen ober Gerfte niften gefunden bat. Chemals gehörten Die Trappen zu den Regas lien, aber weil fie ben Saatfeldern febr fchae den, fo find fie jur fleinen Jagd gefchlagen worden, und werden alfo balb vermindert Es ift febr falfch, daß fie Frofche. Maufe und Maulwurfe vergabren; fie nab. ren fich von Getreide und Ruchengemachfen. Weindroffeln werben 14 Tage vor ober nach Michalis zu vielen taufend Paaren an den Ruften der Oftfee und der benden Mehruns gen, in aufgestelleten Dobnen mit Quitiche beeren gefangen. Die Ungabl ber allein in Oftpreuffen jabrlich gefangenen foll fich auf 600000 Paar belaufen. Die Schildfroten follen fich in den Commernachten durch ein Pfeiffen zu erfennen geben. G. 626 etwas jur Geschichte bes Beringfanges. Mit bies fem Theile find quch fieben ausgemablte Rus pfertafeln den Unterzeichnern fren geliefert wors Den. Gie follen die Trachten ber Ginwohner, und einige Berfteinerungen abbilden. 3ch babe fie aber ben meinem Eremplar nicht erhalten. Der fünfte Theil wird das gange Werf endigen.

#### XXXVII.

Magie oder die Zauberkräfte der Natur, so auf den Nußen und die Belustigung angewandt worden von J. S. Salle. Mit 5 Kupfertafeln. Zweyter Theil. Berlin 1784. 440 Seiten.

ie Einrichtung ist aus dem ersten oben G. 130 angezeigten Theile befant : Doch findet man bier vieles, welches man nicht wohl unter den angenommenen Bearif der Magie bringen fan. Den meiften Raum nehmen die eleftrischen Spielerenen und die neuen geroffatischen Berfuche ein; lettere find bier fo gar mehr als einmal ergablt worden, wie benn auch die befanten Rupferfliche von den Luftlugeln bengefügt find. Die teuflische Bosbeit, welche G. 311 beschrieben ift, wird Doch wohl erdichtet fenn, ungeachtet man fie bier nicht zum erften mal liefet. Gie batte Doch nicht in einem Buche Diefer Urt gelehrt werden follen. Es ift auch aut, daß die Ues berichrift Diefes Artifels mehr verfpeicht, als wurflich geliefert ift; benn bas Recept ju Aqua tofana findet man bier nicht. Uebrigens ift gar nicht gu leugnen, daß bier viel gemeins nugliches vortomt, und bag auch diefer Theil Bepfall verdient. YXXVIII.

### XXXVIII.

Bon ber Gemeinheits : Aufhebung und Werkoppelung in den Churbrauns schweig = Lüneburgischen Ländern. Göttingen 1784. 8.

Inter Berkoppelung versteht man die Gine richtung, daß irdweder feine landerenen; to viel als moglich, neben einander erhalte, daß folche in gewiffe Schlage ober Roppeln eingetheilt und biefe befriedigt, und jahrlich nach einer angenommenen Ordnung abwechs feind genußet werden. Bon diefem Gegens Monde bandelt auch der lehrreiche Auffak in meinen Beytragen zur Dekonom. Technol. Volizer und Cameralwiss. Th. 8. welcher. meniaftens die Bertoppelung, noch ausführe Acher abhandelt und daben angiebt, wie weit man in diefer Unternehmung bisher gefoms Det Berf. Diefes Buchs, welches men ift. ith anguzeigen babe, ift Br. Commiffar, Tos hann Friedr. Meyer, den ich ichon vor vielen Jahren, ale einen rechtschaffenen. Reifigen und geschickten Mann gefant babe. Er ift bisher von Konigl. Churfürftl. Kams mer ju diefen Gefchaften gebraucht worden, befift alfo eigene Erfahrung; und bat diefe Unleitung unter Genehmigung der R. Rame

### XXXVIII. Meyer von Verkoppelung. 415

mer bruden laffen. Buerft banbelt er von Aufbebung der Bemeinheiten, mo die vere Schiedenen daben vorkommenden Ralle und Schwierigfeiten gut aus einander defest find. Das übelfte ift, daß daben die befte Unleis tung immer unjulanglich bleiben wird, ba endlich das meifte doch auf das Urtheil der ges mablten Taratoren binauslauft, und diefe. wie bekant ift, feine fichere und ausgemachte fundamenta taxandi baben , noch baben tons nen. Daber fomt eben das viele willführfiche und unzuverläßige, wodurch fluge tanbleuthe. Die folches voraus feben, abgeschrecht merden. Sr. M. gesteht diefes felbst, und bat aus der Urfache viele Dube angewendet, die Taras toren in ben Stand ju fegen, fo genau als möglich urtheilen ober schaken zu fonnen Dach der Bettheilung ber Gemeinheiten folat die Verkoppelung und alles, was daben vors fommen fan, ift bier durch das volffandig ber fdriebene Benfpiel eines Dorfes, namlich Jos bannwarde im Ifmte tauenburg, erflart worden! Man findet bierzu eine große Unzahl Tabellen; ben denen man doch ungern einen Rif bergangent Relbmart vermiffet, als wodurch alles anschaufis der geworden mare. Denn das Berftandnig als ter Labellen verlangt mehr als gemeine Ges Ueber die Berichiedenheit in der Debe nung, nach welcher die Coppeln genußet wers ben, find bier viele artige Betrachtungen ant

gestellet worden; so wie auch die Einwürfe und Zweifel wider eine folche Unternehmung grundlich widerlegt find.

#### XXXIX.

Zoologia Danica sive animalium Daniae & Norvegiae rariorum ac minus notorum descriptiones & historia. Volumen secundum. Explicationi iconum fasciculi secundi eiusdem operis inserviens. Auctore Othone Friderico Müller. Lipsiae 1784. 8 Bogen in 8. — 10 ggr.

Jon dem ersten Theile hat Hr. Professor Sermann im eilften Theile dieser Bis blioth. S. 10 eine lehrreiche Unzeige geges ben, aus welcher die Sinrichtung dieses Wertes befant ist. Das zwente Stud enthält größtentheils Wurmer; doch S. 9 ist die Bes schreibung von Mus lemnus. Die Zeichnung, welche in dem größern Werke gegeben ist, ist nach dem Leben gemacht, und verdient dess wegen einen Vorzug vor allen übrigen Zeiche nungen. Verschiedene Asteriae. Cancer paludosus ist dem C. stagnali, den Schäffer unter dem Namen; sischsorwiger Riesensus

### AL. Bedachtnierede auf Birb. Linde', 417

beschrieben hat, abnlich. Buccinum undarum, wolches schon ben tister und Rumps vorkome, abewhier istauch das Thier beschrieben. Myzilus modiolus. Verschiebene Igel. Blennius wiviparus. S. 107 kömt eine neue Erklärung der Krankheit unter den heringen vor, die man Rödgat kennét.

#### XL

Gebächtnisrede auf Hettn Professof Carl von Linne', gehalten in der Domkirche zu Upsal, den 30 Nob. 1783, als das adliche Familienwapen des auf der mannlichen Seite erloschenen, von Linne'ischen Stammes zerschlagen ward, von David Schulz von Schulzenheim. Aus dem Schwedischen von Chrisian Seinrich Reichel. Leipzig 2784. 2½ Bogen in 8.

Gs sen mir erlaubt, diese kleine Schrift aus Ichnutg gegen weinen Freund, den rechtschaffenen von Linne', den Sohn meinen Lehrers, mit dem ich ein Jahr in einem Jahle gewohnt habe, mittele im Jahr in einem Jahle gewohnt habe, mittel fo wichhaltig ist, als file wohl habe Ann konnen. Der Medner hann wohl habe Ann konnen. Der Medner hann Polys Deron Bibl XIII B. 3 St.

viel mehr erhebliches von der Etziehung nud Den Schicksalen Diefes jungen Belehrten am seigen tonnen, und es fceint faft, als ob er fich gehutet babe, manches gar nicht ju berub ren . was doch bier batte erwartet werden Inzwischen findet man Stof genug -Tonnen. gum Machdenfen uber Die Berganglichfeit menschlicher Groke und über die Schickfale ganger Ramilien und Wiffenschaften. und wieder fomt boch manches vor, mas ben Maturaliften noch neu fenn fan. Bum Benfniel unter ben neueften Entdedungen findetman angemerft, daß Ipecacuanha eine Plychotria, Lignum Rhodii ein Convulvulus, Lignum Santalum rubrum ein Pterocarpus ift, deffen Saft eine Urt Drachenblut giebt; daß Ebenum, wie ich foon oben angezeigt babe, ein Diospyros ift; Balfamus Peruvianus aus Myroxylon, Succus Japonicus ober Catechy que einer Mimofa erhalten wird; bag Anacardium orientale ein Semecarpus ist; daß Gummi e-lasticum aus einer Tatropha erhalten wird; daß Faba fancti Ignatii die Frucht eines noch nicht gang befanten Baums ift; ben man fest Ignatia nennet; daß Ambra grifea bet Roth von Plasseter Maoroacphálus, ift Walfifch zugleith Walrath giebt, bee nicht bas Gehirn, fonbern ein, in einem eigenen: Maume innerhalb bes Walt Mitopfes enthaltenes Debl tft. legeeres war 118 Rod Letton Biol X & L. D. C. C.

### A. Gedichmisredebuf S.v. Linke'. 419

boch fcon befant; aber von ber Bestimmund Der Ambra mird man wohl beu Bemite mint fchen ben man jedoch in diefer Doche nücht ets marten fontes in Meniomuß, üben; bes Menge neuen Maturaljen jerfannen ichiellinde" won frinen Reifen nach Schwedelt Aebraubt bat, weil jeder Raturforscher in England und Frankreich ihm mit Bergungen alles heut und feltene mittheilte. Das linne'zowie G. 17 ers zahlt mird, die Alaffe Polygamis ausnewors fen hat, und auch Gymandria, Monoecia und Dioecia bat auswerfen wollen, Dam fat felbit ber Bater fcon ben Rath gegeben. Ich erimmern mich, bag er bem Gobge foldes in meiner Ges genmart oft aufgetragen bat, weil er felbft ju eit ner folden Beranderung ober Umarbeitung au alt fen. Er multe fonft frentich felbft mobi, daß diese Abtheilungen schwanfend marens Esift mabe, daß ber junge kinne! aufinglich Leine große Meigung: für die Morungende: bate se, benn, fagte er mir, ich weis die Beit nicht. Daß mir folche Gachen neu gemelen find; ich febe fie alle nicht mit ber Meugierde an., men mit fie die übrigen Schuler meines Baters betrachten. Aber gewiß ift es auch, bag er alles fante, und Dag-doch-auch feine Mufs merksamkeit und Meugierde leicht erregt wer-Der Reid, weil er fo fruh Uns Den fonte. wartschaft auf seines Baters Stelle erhielt, bat ibm an feiner Achtung viel geschabet; Gt 2 Diefet

diefer underoch mehr bie wundberliche, faft fnichtifde Engiebung, swerin bie Mutter Schild: wiel, muchton thu justurchtfom y ets was friholywainternshmen obes ihn wayen: Aber'nder Dadbrichten Getflebeite; Dag et fich auf feinen Deifen; woler mehr Richtung iftil Siebe als im Baterlanbe fuite, vortheilhaff gebildet batte 'Mir melbere erin' feffich feff sen Briefen geer wolle einen Theil Der'Briefe an feinen Water herausgeben, uelb er berr Tangte , daß ich ihm einen Berleget zurweifen folis: :Dan hat Urfache aufmettfam gir fenn, mobin udn die Papitie lint droffen Came langen biefer großen Minner Yolhmen weis ben. Solten fie in Schweden bleiben, fo ift ju munichen, daß fie intible Sande und Aufflicht eines Mannen fonitien indgen, ber ein ungehenthelter WebBette ber Liffne fchen Berbienfte ift. Diefer Rede ift ein Schall senbild bes ifeli Dannes bengefügt, ibeldies wieht gang vone Mebnlichfeit ift. wurfthen Urberfetung ift . 9 eine unbeurtie ten Catheber u. f. m. 2 1399 हे प्रक्र है। इं हो बादन प्रस्

कार्य कर्माने कार<del>वार्त्य के किया के कार्या के</del> राज क्षेत्र के किया के किया के किया के कार्या के किया के कार्या के कार्य कीर्य की किया के किया के कार्यों के किया के कार्य कार्य की किया किया के किया के कार्य के कार्य के कार्य कार्य की किया किया के कार्य के कार कार्य के 
#### XLL

Cours complet d'agriculture, ou distionnaire universel d'agriculture — par Rozier. Tomo quarrième. Paris 1783. 692 Setten in 4.

Du den volftandigen und gut ansgegrbeit teten Artifeln gehort : Deftiller, mo man eine ausführliche Abhandlung von der Deftillation des Franzbrantemeins erhalt. Die politandiafte und voltommenfte Unlage baju fen die, welche den Gebrudern Argand gebort, ju Balignac, zwifchen Montpellier und Diss mes. Daselbst find alle tupferne Gerath: Schaften, Blafe, Belm u. f. m. ftark verzing net, da fouft fast in allen frangofischen Brens necepen diefe Befage beständig mit Spans grun bid ubergegen find. Der Brantes wein aus Provence bat eine unangenehme Scharfe, welche ber aus Saintonge, Ungow mois und Munis nicht bat, weil man in les: tern Begenden einen viel mehr geffarten Wein nimt. Der erbichte Gefchmach bes Beins, debt auch in ben Brantewein über. then Weine geben nicht fo angenehmen Brantemein, als bie meifen, und benbe ger bent niebr, menn, man fie in großer Menge Et 3 auf

auf einmal gabren lagt, en grande maffe. Sehr begreiflich ift, daß weniger Beift ers halten wird, wenn bie Gabrung der Weine gut fangfam geschebn ift, oder git lange gedauere Maffe und falte Jahre geben weniger, aber beffern Brantemein, als beiße und trofs fene Jahre. Weine, Die gar ju maffericht find, foll man bor ber Babrung mit Sonig ober robem Bucker vermengen, und burch Die zuderhaften Theile Die geiftigen vermebe ren. Die befte Probe bet Starte bes Beins geiftes ift, baß man ibn über feuerbeftandis aes Mitali diefft, wenn biefes Galg barin fcmilgt, fo ift ju viel Waffer, und ju wenig Beift ba. Denen, Die Rornbrantemein brens nen wollen, wird bier der Rath gegeben, bas gegorene Gut gang flar ju machen; ber Befchmack bes Branteweins werde ichoner fenn, je flarer ber Deifch gewesen. eine Unweifung zur Unterfuchung bes WBGP Bon ber Eleftricitat mehr als bier not thig gewesen ware. Gemeinnubiger ift woht Der Artitel onfant, wo Die gewohnlichften Krantheiten und Bufalle bis jum 18ten Pos nate beschrieben find. Unter ben medicinis fcen Auffagen ift ber Artitel épiloplio auss führlich. Manche Auffage über Biebfrank Beiten find von Biebargten eingefchickt wors ben , und find wenigftens weitlauftig genna. Ueber ben Gebrauch ber muernen Gefaße,

Mit viel nükliches gelagt. Bon Anlegung und Unterhaltung ber Sifchteiche, beren große Ans abhl eine Gegend bochft ungefund macht. wovon bier aus Breffe und andern Gegenden Benfpiele angeführt find. Bon Phafanerien, ein Urtifel aus Journal économique du mois Novembre 1771. Der Artifel Fermentation ift von S. 463 bis 527 zu einem anfehnlichen Eractate gewachfen. Unweisung zum Bes fchlagen der Pferbe. Die meiften Rupfertas feln enthalten fleine Zeichnungen einiger Pflanzen, doch die Zeichnungen Tab. 7 von ber weiffen und violetten Reige find beffer.

### XLII.

Joh. Christoph Wolfs Reise nach Zeilon. Zwenter Theil. Berlin und Stettin 1784. 9 Bogen in 8.

Cer erste Theil ist Biblioth. XII &. 421 angezeigt; in diefem andern Theile bolt ber Berfaffer, der nun Medlenburg:Schwes rinischer Umtmann ift, noch verschiedenes nach. Etwas von Elephanten, etwas von den alten Bewohnern der Infel, und mancherlen von ber Regierungsart ber Sollander, von ben Uns gerechtigfeiten und Erpreffungen ber Bediene ten der Oftindischen Gefelschaft.

#### XLIII.

Détail général des fers, fonts, ferrurerie, ferrure & clouterie, à l'usage des bâtimens, avec les tarifs des prix. Par M. Bonnot, verificateur de ferrurerie. Paris 1782. 519 Seiten in 8.

der Titel ließ mich ganz etwas anders vermutben, als ich im Buche gefune ben babe, und um nun meinen Lefern eine Mube zu erspahren, will ich das, was ich ges funden habe, anzeigen. Das Buch ift ein febr volftandiges Bergeichniß aller der Schmies be : und Schloffer : Arbeiten, welche in Bes bauden nothig find, woben zugleich die vers fchiedenen Arten derfelben, die Dreife und bie Meifter, welche jede Arbeit am beften verfers tigen, auch die Rabriten, welche folche lies fern , angegeben find. Sin und wieder find auch Unmerfungen, über die Gute und Brauche barteit der mannigfaltigen Atten, und Regeln wider Betrug eingeschaltet worden. Daß Diese Machrichten benen, welche einen Bau in Paris zu beforgen baben, febr nuklich fent tonnen, ift frenlich mabr; aber ich febe nichte, was ich fur meine Lefer auszeichnen tonte. Das Buch, welches febr weitlauftig gebruck ift, foftet feche Livres.

XLIV.

#### XLIV.

L'art du layetier par M. Roubo, maitre menuisser, associé honoraire de la societé des arts de Geneve. Paris 1782. 7½ Bogen in Fol.

Im fein Stud des technologischen Werr fes, mas die Pariser Afademie beraus giebt, ju übergeben, zeige ich auch Diese Ber Schreibung eines Bandwerfe an, welches von allen Seiten betrachtet, feine große Achtung verdienen mochte. Layetiers beißen in Frants reich diejenigen, welche allerlen fleine Raften gum Ginpacten, ohne Schloffer und Befchlage. auch wohl Futterale, imgleichen Maufefale ten, Bauer für Gichbornchen und andere dere gleichen Rleinigfeiten verfettigen. Sie find eigentlich Abfomlinge der Tifchler oder Schreis ner, baben auch dieselbigen Wertzeuge, ma: chen aber in Franfreich eine befondere Innung Unter Frang [ im Jahre 1521 bießen fie maîtres layetiers - ecriniers. Der Berfafe fer diefer Beschreibung scheint der Gobn des befanten Runftlers und Schriftstellers Diefes Mamens ju fenn. Das Wertchen bat 3 & Bos gen Rupfertafeln.

### XLV.

L'art de la maçonnerie par M. Loucotte, architecte. Paris 1783.

Querft ift etwas weniges von der Beschafe fenheit ber alteften Bohnungen rober Boffer, nachber von ber verschiedenen Art su mauren, die ehemals üblich gewesen ift, bengebracht worden. Dafelbft findet man bie alren Runftmorter: reticulatum, insertum; revinctum, isodomum, pleudisodomum u. a. burch Beichnungen furt erflart. Diefem das jest gebrauchliche Mauerwert: en pierre, en moëllon und en houdage ober colombages. Bu lefterm gebort bas fo genante Rlebwert. Ferner von den Materialien ; ets was vom Ralflofchen und Enpebrennen, moju Defen abgebildet find. Unch ift der Duje zolane und des Terras gedacht worden; aber chemische oder mineralogische Benbulfe findet man bier mirgend genußet. Bon den Grunde mauren, auch auf einem fandigen Boben und in Baffer. Dann von den befondern Arten ber Mauren in einem Gebaube. Furge Machricht von den Steinbruchen, woraus man Steine nach Paris tommen laft. Bulegt Die verschiedenen Werkzeuge und Das foinen. Diefe Befdreibung, welche 10 Bos

### ALVI. Sabricius Briefe aus London. 427

gen Tert und 9 Bogen Aupfer bat, ift boch nicht fo ausführlich und volftandig, als Die meiften übrigen Theile Diefes großen Berts find, und fo gar tomt manches beffer in Sarts wigs Befchreibung diefes Sandwerts vor. Der Berleger bat bier am Ende ein Preis verzeichniß ber einzelnen Stude biefer Runfte Biftorie angehenfet. Der Preis ber einzelnen Sefte ift um zwen Gunftel und der Preis bes gangen Berte um Die Balfte berunter gefest, To daß 86 Hefte jest für 640 Livres ben dem Buchhandler Moutard; rue des Mathurins, ju haben find. L'art de maconnerie fostet 10 liv. 46. L'art du layetier 4 16. 166. Tuilier & briquetier von Duhamel, Sourcroy und Ballan ift wieder neu gedruckt worden und Fostet & Liv. 8 S.

### XLVI.

Joh. Chrift. Fabricii, der Naturhistorie, Dekonomie und Cameralwissenschungenschaften Lehrers, Briefe aus London vermischten Inhalts. Dessau und Leipzig 1784. 348 Seiten in Kleins octav. — 20 ggr.

Mer den H. Prof. Fabrieius als Naturas. Listen Fennt, der wird unter diesem

Eitel viel nubbares und antenehmes ermare een, auch gewiß nicht in Diefer Mennung bee trogen werden. Die Rachrichten, melde bier porfommen, find zwar meiftens febr furz aber fte betreffen Gegenstande, welche viele Reifende unberührt gelaffen baben, und fie find aft mit angenehmen Urtheilen und Bedanfen Bealeitet morden, Die den Lefer lebrreich um terbalten. Bon dem Buftande der Naturbie forie, von den groften Maturaliensamlungen, von Raturglienbandlern in London, liefet man bier die meiften Berichte. Man erfennet Daraus, mas frenlich derjenige, welcher mit Der Englifchen Litteratur befant ift, fcon weis, bag inftematische Renner ber Maturgeschichte bort febr felten find. Ja, ber Berfaffer bat feinen andern mabren inftematifchen Botanis fer gefunden, als den Sudson, fer der Flora angliea, welcher sich feine Apothete einiges Bermogen erworben Er famlet blos infandifche Maturalien, unterfucht aber folche mit Rentnig und großer Mufmertsamfeit, um ihre Charafteriftif ju bestimmen. Singegen find Samlungen in London zahlreich und über alle Dlaafe prache tig, haber auch die Daturalienbandler, bie Schönften Stude, welche vorzüglich in die Augen fallen, außer England auffaufen, und Durch ihren Benfeuf in London ansehnlich ge winnen Der Reichthum englischer Ramb lien.

## XLVI. Sabricius Belefe aus Lanton. 229

ţ

Ren , vie Mußigfeit ber Bornebitten und bite Mingewelle; Die Leichtigfeit Galben aus allen Eheilen ber Belt ju erhalten, auch Das ere Babene Benfpiel unfert Ronigs, Det abes wahret Monner ift, alle biefe Umftande bes afinfligen Diefe liebhabeten? Dianche gewihi nen babutes von ihren Cafffungen, baß fie foldbe fatt's Gelb' geigen , und fie enblich hiff Bortbeile wieder verhandein. Biefe unfehte liche Samlungen geben aus Teutschland und Den nordkeben Landern nath London! Aluse marige Macuraliften, Die fich in thier ABiff fenfchaft fest fegen wollen, tonnen babet fein lebrreitheres tand als Englaud befucheit's we fle, wenn fie die Sprache berftebn und fofter mattiche Rentuis inlibringen, nicht alleite woll anfgenommen werben, fondern auch fo gat etwas verdienen tonnen. Denn'inigende tet die Befiger ber Galilungen felbft mide Reigung haben , ein Softem mublam gu ftus biren's fo wunfchen fe both ihrer Samlung eine foftematifche Gintichtung und Befchreis Bung, baber fie dagn off Auslander annele Diefe erhalten baben bie fchonffe Ges legenfeit, neue Gattungen ju finden, Duples ten ju erhalten, und fich auf folche Weife portheilhaft Befant fur machen. Man fan' leidit benfen, bag vin Befehriet wie S.F. folde Betfice Belegenbeit nicht ungenußt gelaffeil bat! @ Ge bat De Deife ilidig London fichba fechs

# 439 Physitalisch Deton. Bibl. XIIL 2.

feche mal gemacht, und bat die Befentschaft ber vornehmsten dortigen Gelehrten in der Maturgeschichte, vornehmitch durch die Freundschaft des vortreslichen S. Zanks erz halten. Mussuhrlichen Beschreihungen von Maturalien und Fabrifen liefert er hier nicht, aber kleine Bemerkungen und Erzählungen und derjahlungen und des jablreicher, wovon ich einige ause zeichnen will.

WE THE ES Bon dem nun verftorbenen Golander und bem S. Bante liefet man viele anges nehme Unefdoten. Ben letterm lebt jest ein gelehrten Schmede, S. Dostor, Dryander, as Bibliothefar, bessen Freundschaft und ger lehrten Briefmechfel ich ju nugen bas Bers Ibm verdanke ich manche anugen babe. Bufdhe in meiner Gefdichte ber Erfindungen, maju fr. Dryander Die herliche Bibliothet Des B. Bants angewendet bat. Auch habe ich burch ibn von &. Bonts ein ichbnes Ereme plar non den oben Bibl. XU S, 494 anges zeigten Reliquiis Houstonianis erhalten, deren auch S. Fabricius G. 54 gedacht bet. will baber Belegenheit nehmen, noch einige Machrichten von biefem Werte bengufugen. Souston batte die in Jamaica und ben Bera Crur in Sudamerita gefamleten Pflangen, mit eigener Sand gezeichnet und, geagt. Mach feinem Lode tomen Die Plotten und Sande schrif: 4.00

fcriften an ben befanten Phil. Miller nach deffen Tode fle Gir Joseph faufte. Dies fen veraniafite S. Dryander zur Ausgabe ber fertigen Zafeln. Es find aber nue 250 Eremplarien abgedruckt worden, und diefe werden nicht, verfauft, fondern von S. Banfe aroßen Bibliochelen und Gelehrten in Diefem Sache gefchente, wie benn auch unfere Univerfie tats Bibliothet sbenfals ein Exemplar erhalten bat. Die erften funfgebn Lafein bat icon Linne'inGeneraplantarum,unter dem Mamen a Houft. A. A. angeführt; 3. 2. 12,1574 85 u. f. w. Die neungebnte Cafele ift im Spec. plantar. p. 1232 ben After aurantius genant: Houft. Mfc. c. fig. tinne' batte Diefe Reichnungen von Miller erhalten. Drnauder merft in feinem Briefe an, bas Zab. 22 Ricinoides folio subrotundo serrato. fructu parvo, glomerato des Linne Crossos glandulosum ift. Es ift nicht unwahrscheine lich, bag S. Bante noch einige andere Das pire diefes gefchickten Botaniters einft befant machen werde.

Bon bem brittischen Musam giebt Sit Sabr: S. 76 mancherlen Machrichten. En find boch viele große Fehler daben. Ben bent scheeklichen Aufruhr 1780, den der Stade wahrlich zur Schande gereicht, und ben Sit Fabr. mit vielen Umständen beschrieben hate brobete

brobete ber Pobel bie gange Samfung zu zers ftobren, weil catholische Bucher in Der Bis billithet aufbewahret murben. Diefes Bene wiet beweifet , wie weit die Abfchenlichfeit des Mberglaubens und Der Intolerang geben fan. da fle fo garitn einem protestantifchen Staate noch jest foldte Unebruche medlich macht. Dan lerne baraus, wie fchwer es fallen muffe, und wie lange Reitinothig fehn merbe, in Den Catholischen Edndern Diefe Tolheit auszurotten. und wie vorsichtig Protestanten jest fent uniffen, um dicht zu viel zu trauen, nicht zu viel einzuräumen und nicht zu sicher zu wers Solander bat ein Bergeichniß der im Musannt befindlichen Raturalien ausgearbeis ses deffen angefangener Druck aber langfant Becheht. Es ift nur wenig Geld dazit ausges fest worden. Die Erzählung von der Same Imia bes D. William Bunter G. 84 ift febt niectiourdia.

and gonft eine Keine Radricht von ben burch Kunft gemachten Inseften und larpen; welche stat Köders zum Angeln gebraucht were ben, gegeben. Sie bestehen aus Haren, Fer bern, Selber und haben einigermaßen die Gestalt verschledener Inseften. Die Figun bes so genanten Hafts ober des Ephemernut solleint die vorzählichte zu sehn, nach welchen bie fische und lierstättlen zu gehen pflegen. Die Mestiche und lierstätztsten zu gehen pflegen. Die

Berfertigung hat Schwierigfeiten; vornehms lich foll es auf die Figur und Richtung der Aldern in den Flügeln ankommen. Wom Aufenthalte des Prof. Linne' in England liefet man S. 100 allerlen.

G. 126 von dem tonigl. Schlosse und botanischen Garten ju Rem, Der, Durch Die Liebe unfere Ronigs jur Boranif, Der reichfte in gang Europa ift. S. R. flaget beb Diefer Belegenheit über bie englischen Bartuet, welche nicht gern bie Samen ihrer Pflangen famlen und verfaufen. Moch bat man in England ben Meu: Seelandischen Rlache, phormium tenax, nicht. Die mitgebrachten Samen find durch die lange der Reife ju alt geworden, find in den verschiebenen beifen! Erdftrichen verdorben, und haben nie feimen wollen. Die auf den Schiffen mitgenommes nen lebendigen Pflanzen, find allemal von den Biegen aufgefreffen worden. Denn es ift faum moglich, lebendige Pflanzen auf einem Schiffe zu erhalten, wo Ziegen find. Gie tommen, aller angewandten Gorgfalt unge: achtet, ein oder bas andere mal, auf der Reife, aus ihrer Befangenfchaft beraus, und bann ift alles Grune im Schiffe unausbleib: lich verlohren. Es wird aber dieser Sanf einmal ein berliches Produkt werden, indem er alle Vorzuge des Hanfs und der Baum: molle Rf 'Dovf. Defon, Bibl. XIII 23. 3 St.

### 434 Physitalisch: Oeton. Bibl. XIII. 3.

wolle hat. Der Theestrauch scheint schon einheimisch zu werden und die Binter im Frenen auszuhalten. Er läßt sich gar leicht fortpstanzen, wächst leicht, so gar von abgez schnittenen Zweigen. Der Preis dieser Pstanzen ist daher schon sehr gesunken; vor eis nigen Jahren soderte der Gärtner Gordon 100 Guineen sur einen großen schonen Baum, der in der Bluthe stand. Die meisten Gärts ner in England sind Schotlander, so wie auch fast alle Bäcker in kondon.

S. 205 melbet S. Fabricius, bag bet befante Bill der Berfasser von Marshalls Reisen ift, die er auf seiner Studirftube, ob ne England verlaffen zu haben, gefdrieben Diefer Sill wird auch G. 213 als der arafte Marttfcreier und Windmacher befchries ben, ben beswegen Die gelehrte Befelichaft nie jum Mitaliede bat annehmen wollen. Chen Diefes bestätigen alle Machrichten, auch was mir S. Doct. Dryander vor einiger Zeit schrieb: In my opinion, j look upon Hill's books as entirely useless, as it is impossible, or if possible would require more trouble than it is worth, to separate the truth from falshood in his works; in short he was a notorious charlatan in the very worst signification of the word. Learned men on the continent have no conception of, how barefaced lies

are told in print here in England, and what can be a greater instance of it, than Hill's telling on the titlepage of his vegetable fvstem, that the figures were drawn and engraved by himself? Bon der Ausgabe des Horti Malubarici, die Biblioth. V G. 451 an: gezeigt ift, ift nicht mehr als ber erfte Theil gedruckt worden. Die Original: Zeichnung gen zu der ersten Ausgabe find jest im Mulaco britannico, wie mir B. Dryander ichreibt. und folche find nicht illuminirt. Alfo alle ausgemablte Eremplarien find blos von uns verstandigen oder gewinsuchtigen Buchbande fern, fo wie von Sill, nach der Befchreibung illuminirt worden. Ru der Biblioth. V G. 450 gegebenen Rachricht fan ich noch benfüs gen, daß man von dem erften Theile der ers ften Ausgabe zwo vetschiedene Abdrucke bat. welche bende in der berlichen Bibliothef des S. Bante vorbanden find. Bende haben bie Jahrzahl 1678 auf dem gedruckten Titels blatte; aber der eine Abdruck bat auf bem in Rupfer gestochenen Titel die Jahrzahl 1686. Baller bat offenbar in Ungabe der Jabrzahl Die vor dem erften Theile ftebenben Beugniffe aus Indien find vom 28 April 1675. und da ift bann gar nicht mahrscheinlich, daß der Druck in Europa schon 1676 vollendet worden. In den Philosoph. transact. n. 145 8f 2 . P.

# 436 Physikalisch: Dekon. Bibl. XIII. 3.

p. 100, wo ber erste Theil angezeigt ist, lies set man auch die Jahrzahl 1678.

S. 207 ift der oben ichon S. 418 anger gebene Urfprung des grauen Ambers bestås tiat. Man findet in demfelben altemal Stufe fe von dem Schnabel Der Sepiae ochopodiae. Der Potfisch lebt blos von diefer Sepia und es wird daber mahrscheinlich, daß der Ums ber durch eine Verftopfung der Ercremente in Dem Recto diefes Balfisches entsteht. Mein Rreund S. Doct. Schwediaur aus Bien, ber ichon feit einigen Jahren in London lebt, Deffen Ramen G. 207 verdruckt ift, wird darüber in Philosoph, transact. Nachricht ges Die Lapides manati find nicht vom Thiere diefes Mamens, fondern Knochen aus dem Ropfe des Potfisches. S. 327 wird eit ner rothen, und wie es icheint auch blauen Farbe, unter bem Ramen Cudbear gedacht, welche aus Lichenes scyphipheri bereitet wird, namlich durch die Gabrung, so wie die Roccella verarbeitet wird. Diese Kabrife ift zu Leith nicht weit von Edimburg, wo auch aus Conferva villosa Papier gemacht merden foll.

#### XLVII.

Samling af Ron och Afhandlingar, rorande Landtbrüket, som til Kongl. Wetenskaps Academien bliswit ingisene. Som. II, Stockholm 1777. Tom. III, 1779. Tom. IV, 1783.

er erste Band dieser Samlung ift Bis blioth. VII S. 147 angezeigt worden. Die folgenden Bande, welche ich aus der Bibliothet unsers H. H. Murran vor mir has be, enthalten manche Aussätze, welche den Ausländern nicht so gar wichtig senn können, indem sie sich gänzlich auf die Schwedische Haushaltung beziehen. Folgende möchten doch auch in Teutschland nüßen können, und manche verdienten in dem Schwedischen Mas gazin einen Plas.

Tom. I S. 1 ift ein Berzeichniß der Derf ter gegeben, wo man im Reiche Mergel ger funden hat, als dessen Gebrauch die Acader mie zu befordern sucht. In vielen Gegenden braucht man eine lose oder murbe Art Saus stige aus 16 Preisschriften über die Frage, wie man das Ausfallen oder den Berlust der Getreideforner verhüten könne. Einige Res

### 438 Physitalisch: Deton. Bibl. XIII. 3.

geln, die Barben zu binden und aufzuseken. Borichlage jur Berbefferung ber Erndtemas gen, moju einige Beichnungen geboren. 200 Bersuche in Schweden Dobren, Rus ben, Balfternaten u. b. jur Butterung gu S. 207 ein Riff zu einem Biebftall. Bauen. in meldem ber Dunger vorsichtiger und bes anemer gefamlet werben fan. G. 235 giebt Der Berghauptmann Berndtfon manche biss ber überfebene Rugung der laubmalber an. S. 261 eine neue Preffe, um aus wilden Mepfeln Effig ju machen, G. 273 Unweis funa aus Bacholberbeeren (Enebar) Brands temein und Dus ju machen.

Im britten Theile stehen einige Auffatz ze über die verschiedenen Schwedischen Erds arten, und beren Verhältniß zum Ackerbau. Einer ift von Wallerius, und hat viel nüglis ches, welches jedoch auch schon oft in teuts schen Schriften gelehrt ist. Andere Auffage handeln von der Vermehrung des Düngers. Ein ungenanter untersucht die Ursachen des Getreidemangels in Schweden, und bemüs het sich den Mittelpreis zu bestimmen. Er wünscht offentliche Kornmagazine. Ein Pres diger Mathesius giebt den Nath, gleich auf den Neckern die Nehren mit einem Beile vom Strohe abzuhauen, um dadurch den Verlust der Korner zu vermindern; er schlägt dazu eis

ne Maschine vor, aber fie ift nicht abgebildet. Dann folgen einige Unweifungen, Beidefels Der urbar ju machen. Rach dem Abbrennen foll man Pflanzen fden, und folche unterpflus gen, um badurch den Mangel des Dungers Bu erfeken. Ein anderer lebrt auf einem fols den Boden Madel Baume anbauen. S. 291 ein Bebzeug, Steine zu beben und ftarte Wurgeln auszureiffen. Es ift ein Bebebaum, ber unten gezähnt ift, und auf eine eiferne auf einem Blocke befestigte Gabel, fat ber Uns terlage, gelegt wird. Die Babne machen, daß der Bebel eben daseibst fest aufgelegt werden fan , wo man es nothig findet; man fan alfo den Urm, woran die Last angebracht wird, so furz als mbalich machen.

Im vierten Theile machen wiederum eie nige Aussätze über die Verbesserung der Schwes dischen Erdarten den Ansang. In einer ist der Versuch gemacht, die Menge Dünger, welche jede Art verlanget, zu bestimmen. S. 49 hat Hellzen eine neue Oreschmaschine abs gebildet, die große Aehnlichkeit mit derjenis gen hat, welche H. Hähn angegeben hat. S. Viblioth. III S. 447. Abgestumpste ges reiste Kegel werden vom Viehe durch eine stes hende Welle über das Getreide gewalzet. S. 63 hat Johann Fischerström eine aussührliche und angenehme Abhandlung über den Meth

## 440 Physitalisch: Deton. Bibl. XIII. 3.

gegeben, wo er auch die Geschichte biefes Betrantes berührt bat. In den nordlichen Landern ift es vom altesten Bebrauche. Berf. bat die verschiedenen Urten der Bereis tung gelehrt und municht, daß Deth den Wein verbrangen mochte. Im Jahre 1779 foll für 156,394 Schwedische Reichsthaler roter und weiffer Frangmein ins Reich gefoms men fenn, ferner noch für 9,725 Rtbl. Rheine wein, für 6,084 Portugiesische Weine, fers ner-noch für 15,059 Rthl. andere Arten auss landischer Getranfe; dazu muß nun noch der Buder gerechnet werben, ben die Schweden jum Wein zu nehmen pflegen. G. 123 bat ber Drof. Efmann untersucht, wie viele mal Mismachs in Schweden feit dem Jahre 1523 bis 1781 gemefen ift, und da zeigt fichs, daß man in geben Jahren allemal zwen oder wohl bren mal Mismachs annehmen fan. Er zeigt Die Unwendung diefer Bemerfung guf die Uns lage der Magazine. G, 182 folgt eine Uns leitung zur Rentnif der vornehmften Mines ralien jum Unterrichte für Leute, welche feis ne gelehrte Unweifung jur Mineralogie gee habt haben. Gie ift ingwischen furz und ges wiß nicht binlanglich. Gine ofonomische Tor pographie eines Rirchfpiels ben Ubo. ein Auffaß, um das Abschneiden ber Mehren auf dem Ucker anzurathen. Auf die Krage. wie man die Ochsen am vortheilbafteften ans supal

# XLVII. Ratechismus der Schafzucht. 441

spannen tonne, hat jemand ein Joch angeges ben, woben das Thier die Starte der Hors ner, des Halfes und des Wordertheils feines Rorpers anwenden fan. Es ist hier abges bildet.

### XLVIII.

Ratechismus der Schafzucht zum Unterrichte für Schäfer und SchäferenHerren, nach Anleitung eines französischen Wertes von H. Daubenton;
zum Besten der Schäferenen Deutschlands bearbeitet und herausgegeben
von M. Christian August Wichmann, Ehren = Mitglied der Leidzig.
denom, Societ. Mit 22 Rupfern.
Leidzig und Dessau 1784. Fast 2
Alphab. in 8. — 2 Athlr.

pieses ungemein nüßliche Buch ift auf folgende Weise entstanden. Der eher malige Franzosische Finanz: Intendant Trus daine, dessen Verdienste um Schäferen und Wollenmanusakturen schon Bibl, IV S. 1 aus gezeigt sind, veranlassete den großen Naturalissten Daubenton seine Kentniß auf die Verzbesserung der französischen Schäferen anzus Ff

# 442 Physitalisch: Deton. Bibl. XIII. 3.

menden. Dit welchem gludlichen Gifer bies fer diesen Auftrag ausgeführt bat, ift icon aus den vorigen Theilen der Biblioth. 1. 23. XI G. 355 befant. Nach vieliahrigen Berfus chen gab er im Jahre 1782 beraus: Inftruction pour les bergers & pour les propriétaires de troupeaux. 8. Diefes Buch ift in Rragen und Untworten abgefaßt, welche lebrs art fur die Schafer ichon in Schweden eine mal versucht ift. Man febe Schrebers Reue Cameralschriften II S. 315. Diesen frangos fischen Ratechismus bat S. Mag. W. jum Grunde gelegt, er bat ibn aber vollig umges arbeitet, um ibn fur Teutschland brauchbarer zu machen, wozu er nicht nur die besten Schriften, sondern auch die Benbulfe ges Schickter Maturaliften und Praftifer genuget Da Diefer Ratechismus eigentlich für Schafer bestimt ift, fo enthalt er auch nichts weiter, als was diefe verfteben und brauchen konnen, und man darf bier also nichts von Schafer: Contracten, von den Betriegerenen ber Schafer u. b. was eigentlich bie Gigens thumer der Beerden angeht, fuchen. Landleuten bas Lefen diefes Buchs zu erleiche tern, ift es mit grober Schrift gebruckt, unb alles darin fo deutlich als moglich erklart. boch bat S. W. fich nicht gescheuet, in Uns merfungen manches benjubringen, mas gelebrten lefern ju wiffen nothig ift, 1. 3. die (ps

## XLVIII. Ratechismus der Schafzucht. 443

spstematischen Benennungen der Pflanzen, die selbst Daubenton ausgelassen hat.

Man weiß, daß Daubenton in Franfreich mehr als iemand angerathen bat, die Schas fe in frener tuft, nicht in engen, verschloffes nen Stallen ju balten. Diefer Rath ift denn auch wiederholet worden, und es ift zu wuns fchen. daß er endlich algemein befolgt wers ben moge, jumal da uns die Spanischen Schafer in Sachsen den Rugen durch ihre Berfuche bewiefen haben. Der Schaferftod, ber G. 9 beschrieben ift, ober die fo genante Schafer : Schute ift boch wohl im größten Theile von Teutschland gebrauchlich. G. 148 werden die wilden Raftanien gur Suttes rung empfohlen, weil ihr adftringirendes Wes fen-wider Krantheiten fichert. Uber auf Waid und Ginfter G. 116 und 125 mochte Doch wohl nicht zu rechnen fenn. und 162 ift die Menge bes Rutters fur ein Schaaf bestimmet. Wenn ein Schaaf begier rig nach dem Waffer lauft und fauft, fo ift es entweder icon frank, oder wird in furgent frant werden. Schnee ichabet gar nicht, auch wenn er, nachdem die Schaafe einige Las ge fein Waffer gehabt baben, in Menge ge noffen wird. Than schabet gewiß, und die Unmertung ift febr mabr, daß die Dichter, Die Schafer : Bedichte machen wollen. etwas

## 444 Physikalisch: Ockon. Bibl. XIII, 3.

pon ber Schaferen lernen folten, um nicht Die bethaueten Wiefen zu empfehlen. Galk wird, wie billig, empfoblen. Daß Schaafe auch in Teutschland zwenmal jabrlich tame men tonnen, wenn fie nur genug nabrhaftes Rutter baben; wird G. 188 mit Benfpielen, 1. 3. des Ritterauts Wildenhage im Stifte Reit, welches dem Sauptmann von Milfau aehort, bewiesen. Es ift febr wichtig, Schar fe von langer Wolle gur Bucht auszusuchen, weil fie dadurch immer langer wird. In England bat man Bolle von 22 Boll lange, Die Regeln, welche die Schafer ben bem tammen zu beobachten haben, find vorzüglich lebrreich G. 224. Daubenton verfichert G. 243, baß die meiften lammer, welche um: tommen, verbungern, weil fie feine binlange liche, oder feine gute Milch erhalten baben. Das Verstuken der Schwanze wird nur alse bann fur aut erfant, wenn der Boden leis micht ift, und fich die Erbe an bas Ende bes Schwanges anbenfet. S. 266 Das Bers ichneiden der weiblichen lammer, ober die Ausschneidung der Enerstocke, burch eine Beichnung erlautert. Daubenton glaubt boch. Daf das Waschen vor der Schur beffer fen. ba es doch gewiß ift, daß die Gesundheit der Schafe baben febr in Gefahr gerath. Thier wird ben dem Scheren auf einem Lifche an Sugen und Sornern fest gebunden, wie Tab.

Lab. XI abacbildet ift. Der Pferch wird auch S. 344 für trockene Wiesen empfohlen: Doch gebt der vornehmite Rath des Ueberfets ters dabin, ben Pferch gang abzuschaffen, und bagegen die Schafe auf einerlen Stelle bes Randia über Streu fteben ju laffen, und alse dann den Dift aufe land ju bringen. Diefe Rutterschaferen wurde manche Schwierige feit ben Aufbebung der Gemeinheiten und der Brache vermieden merden. Daubenton bat von dieser Ginrichtung, die Bernbard und andere in Teutschland empfohlen baben, nicht Bielleicht mare es moalich und aut gewesen, ben tefern basjenige, mas von dem frangofischen Maturalisten berrubret, von den Einschaltungen des Ueberfegers ju unterfcheis Die 22 Rupfertafeln befinden fich auch ben ber Urichrift und find G. 368 erlautert. Lab. 3 Renzeichen des Alters nach den Babe nen.

Nach der Erklärung der zum Katechismus gehörigen Kupfer folgen so wohl in der Ursschrift S. 245, als auch in der Uebersesung S. 394, einige Abhandlungen, die Daubens ton in der Pariser Akademie der Wissenschn in der Pariser Akademie der Wissensch vorgelesen hat. Die erste handelt vom Wiesderkauen der Schafe. Daubenton vermuthet S. 409, daß die bekanten Wasserblasen im Körper der Schafe durch unmässiges Sausen verursacht werden; aber ihm sind die teurschen

Beobs

### 446 Phositalisch Deton. Bibl. XIII. 3.

Beobachtungen wegen biefer Blafen und ber Darin enthaltenen Wurmer, noch nicht befant gewesen. Der nachft folgende Auffag ents balt Berfuche jur Berbefferung ber Beerde. Der ficherfte ift, wenn man allemal die beften tammer aufzieht, und jur Bucht die beften Schafe, die man nur erhalten fan. mablet. 6. 460 von den nothigsten Urznegen. Rande wird gemeiniglich durch ben fetten Schafschweis, wenn Diefer rangicht wird, vers Bum Aberlaffen Schlägt der B. vor, Die Aber am Backen Des' Schafes, ba mo Die Wurgel des vierten Backzahns liegt, ju ofnen (fur le bas de la joue du mouton). Die Stelle ift an der Außenseite des obern Rine laden: Knochens mit einem fleinen Bugelden bezeichnet, den man leicht fublen fan; angularis. Die 21ste Tafel weiset die daben nothigen Sandgriffe. Wider die Raude wird fat der Tobafslauge folgende Galbe empfoh: len: man laffe ein Pfund Talg oder Schmalz (graiffe) fcmelgen, nehme es vom Feuer und mische ein viertel Pfund Terpentin : Dehl bingu, huile de térébenthine, welches doch von Rien : Debl verschieden ift. Bon nicht geringer Wichtigfeit find die Berfuche über ben Genuß gefährlicher Pflanzen, doch Schar be ift, daß der Mangel botanischer Namen zuweilen Ungewisheit verursacht. Gin Schaf, welches nichts als grunes Gras erhielt, vers zábr:

-zahrte taalich acht Pfund, ober wenn es nichts als Beu erhielt, zwen Pfund, oder auch unter gleichen Umftanden drittebalb Pfund Strob. Mus acht Pfund grunes Gras murden, burch porfichtige Dorrung, zwen Pfund Beu, daß alfo bren Biertel Des Gewichts ichwinden. Die Berfuche über bas Sanfen ber Schafe beweisen, baß es aut fen, ihnen taglich oder alle 2 Tage Baffer anzubiethen, daß es abet gefahrlich fenn wurde, wenn man, fie reigen wolte, viel Baffer zu trinfen. Bergleichung Der Franzofischen Wolle mit der ausländischen S. 506, welche mit Bulfe bes Mifroftops und Mifrometers, welches auf eine Platte Bergfruftall gezeichnet worden, angestellet Dadurch ift bie Dicke ber bickeften und feinsten Wollenfasern bestimmet worden. perfeine Wolle bat Kafern, Die nicht mehr als den bundert und vierzigften Theil einer Parifer Linie Dick find. D. fchtagt vor, Gils berfaden von jedem Grade der Dicke, die ben Wolle vorkomt, ju machen, und folche als Probefaden benm Sortiren zu brauchen; fie tonten auf ichwarzen Sammet befestigt werden. Unter den febr vielen Proben von Bolle ift Doch die feinste unter ben Spanischen Arten. S. 744 bat S. 28. Unmerfungen eingerückt, Die ihm ein kandwirth über Diefes Buch mits getheilt bat, und fie find lefensmurdig; of fenbar ift D. in manchen Behauptungen, bes fons

448 Physitalisch : Deton. Bibl. XIII. 3.

fonders die die Futterung betreffen, ju dreift. Daubenton und S. W. versprechen noch eine Fortsehung.

#### XLIX.

Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz, im Jahre 1781. von Friedr. Nicolai. Berlin 1784. Dritter und vierter Theil.

liefe benden Theile find eine fehr ausführe liche Beschreibung von Wien, Die fich burch die Mannigfaltigfeit der Gegenstande empfiehlt und auch daburch merfmurdig ift, weil fie die Sitten und Denfungsart desjenis gen Orts schildert, wo jest mit Dacht die Mufflarung durchbricht. Manches findet man aber hier weit anders beschrieben, als unfere Zeitungen melden. Doch ich fuche nur folche Machrichten aus, welche Gegens fande diefer Bibliothet betreffen. gebort vornehmlich was man über die Volizen Diefer groffen Stadt liefet, die in neuern Beis ten ungemein verbeffert ift. Inzwischen scheint fich die Wiener Polizen, fo wie die Parifer. einen viel zu gewaltsamen Ginfluß in die Uns gelegenheiten der Saushaltungen zu erlauben ; so wie sie auch Spione halten foll. Bon der lås

lacherlichen und bespotischen Reuschheitscom: mission, die jedoch nun aufgehoben ift, fins bet man mancherlen fleine Ergablungen. Unftalten jur Reinigung, Erleuchtung und Sicherheit der Strafen find bier unftandlich Auf ein gegebenes Beichen muß jes Des Saus ben durrer Bitterung die Gaffen besprußen laffen, und an offentlichen Dlagen geschieht folches dadurch, daß eine Wafferton-· ne berum gefahren wird, Die binten einen bren Ellen langen Schlauch bat, ber fich in einen blechernen Sprengtrichter endigt. fen Schlauch ichleudert ein Rerl (ber Schmanz: Schleuderer ) bin und ber. und befeuchtet das burch einen großen Raum. Beil Die Strafe fen mit Ralffteinen gepflaftert find, fo reiben fich folche ftart ab und verursachen vielen Aber daß diefer Gtaub Staub und Roth. der unerträglichste und ungesundeste fen, wie S. 210 gefagt wird, baran ift wohl zu zweis feln. Bielmehr mochte er mobl ber unschabe lichfte fenn; wenigstens gewiß viel unschadlie cher als der, welcher aus feinem Sande bes fteht. G. 246 die Consumtion der Stadt, verglichen mit der Consumtion anderer Stade Bon ben Diethfutschen, Die, meil fie feine eigentliche Tare baben, febr unbequem Seit b. 1 May 1772 ift die fleine find. Post angelegt, welche Briefe und Patete in Der Stadt und ben Borftabten bestellet. 36: Phys. Octon. Sibl. XIII 3. 2 St.

re ganze Einrichtung findet man unter den Benlagen S. 34. Ein mublam ausgearbeisteter, aber sehr nublicher Abschnitt ist S. 277 von den in Wien befindlichen Landescollegien, wo man auch die Staatsschuldensonds kennen Jernt.

Unter den Benlagen des dritten Theils ist eine aussührliche Beschreibung der versschiedenen Wiener Armenhäuser und Hospie taler, welche von einem Arzt aufgesetzt ist. Sehen daselbst sindet man Berechnungen der Sinkunfte der Desterreichischen Erblande, und einen Bericht von verschiedenen Auslagen im Desterreichischen. Man rechnet in Nieders und Ober: Desterreich, daß der Selmann 27 Prozent von seinen Sinkunften bezahlt, und daß der Bauernstand und der Bürgerstand doppelt so viel Abgaben zu erlegen haben, als der adliche Stand; das heißt sie bezahlen an direkten und undirekten Abgaben mehr als die Halfte ihrer Einkunfte.

Des vierten Theils Anfang handelt von der Handlung, von Manufakturen und Fasbriken, wo Sermanns Abriß, der Bibl. XII S. 409 angezeigt ist, oft angeführt, vers bessert und vermehrt wird. Wien ist der einzige teutsche Wechselplaß, der a drittura auf Constantinopel und Salonichi wechselt. Nach dem lesten Orte giebt der große Handel mit

macedonischer Baumwolle Gelegenheit. Rur 100 turfische Diaster giebt Bien auf 21 Tae ae Sicht, 89 Bulden Wiener Rurrent m. o. m. Bon den großen Buchdruckerenen, ben aroften in Teutschland. Die Wiener Dors zellanfabrife bat ibren meiften Ubiak nach ber und verfertigt also viele Sachen. Die nur dort gebrauchlich find. G. 483 Preis fe der Meifter: Rechte in Wien, die ungemein boch find. Bon der Bilderagllerie, in mele cher Gemalde mit Deblfarben aus dem 12 und 14ten Jahrhunderte vorhanden fenn follen. Mamen Der besten Rupferstecher, Bildhauer u. f. w. Bon ben Schauspielen, und bann auch von ber abscheulichen Thierheke S. 630. Im Jahre 1782 folte fie abgeschaft werben. aber die Pachteinnahme von funf bis fechs taufend Gulden verbinderte es. Ausführlich von der Universitat, ben Schulen, auch von Dem Unterricht der Taubstummen. Bon der Wiener Bibliothet, und ihrem Reichthume an Sandichriften. Dennoch nennet B. R. Die Bottingifche Bibliothef mit Recht die porzuglichste und nuklichste in Teutschland. Etwas weniges von der Naturalien : Samlung. S. 8c1 von ber Bucher: Cenfur. Machriche ten von einigen Gelehrten. -Die feinen, richtigen und frenmutbigen Betrachtungen über den Zustand der Wiffenschaften und ber Religion und über die Sitten machen wohl **Gg 2** nns

452 Physikalisch: Dekon. Bibl. XIII. 3.

unstreitig den größten Werth Diefer benden Theile aus.

#### L.

G. F. C. Schads Litteratur der Reis fen. Ersten Bandes erstes Heft. Rurnberg 1784. Auf Kosten des Verfasfers. 5 Vogen in 8. Kostet geheftet 8 ggr.

ieser Ansang des oben S. 29 angezeige ten Werks giebt nur vor einigen Bis bliographien; z. B. des Willers, des Draus dius und andern Nachricht. Ich hatte ges wünscht, daß der W. gleich mit Reisebeschreis bungen angesangen hatte, und ich sorge, daß dieses Stuck nicht viel Kauser locken werde. Es ist auch sehr zu wünschen, daß er die Bücher, welche er besigt, von denen, die er nicht selbst gesehn hat, unterscheiden möge. Diesen 5 Wogen ist auch die Ankundigung des ganzen Werks noch einmal bengesügt worden.

#### LI.

Monatliche Bentrage zur Bildung und Unterhaltung des Burgers und Landmanns. Ersten Bandes zwentes, drittes und viertes Stuck. Prag 1783. 8.

as erfte Stuck biefer gemeinnüklichen Bentrage ift Schon oben G. 203 anges zeigt worden. Gie verdienen wegen bes Mutz gens, den fie verbreiten tonnen, algemeiner befant zu fenn. Die Auffage, unter benen Erzählungen, Rabeln, und Muszuge aus Bus chern find, icheinen alle mobl gemable ju fenn; jedoch wurde ich nicht die Beantwortungen Der Neugierden dem Burger, noch weniger Demienigen landmanne angeborben baben, Dem Diese Bentrage gewidmet find. -Ich glaus be es fagen ju durfen, daß S. Magist. Wichs mann in Leipzig der Berausgeber ift, ben man auch wohl in der Beurtheilung der girns haberschen Betrachtung der Innungen ers fennet. Diefes Buch wird gelobt, fo weit es nicht von dem physiofratischen Systemeabmeicht.

## LII.

Physikalische Zeitung aufe Jahr 1784, herausgegeben von J. C. C. Loive, ordentl. Mitgliede ber Hallischen Da-Salle in 4. turforich. Geselschaft.

Kerr Lowe in Brestau, der vielen les fern fcon aus einigen Auffagen in ben Schriften der Ballischen Geselschaft befant fenn wird, verspricht in Diefer Zeitung bie neueften Entdeckungen, Bemarkungen und Ers eigniffen in der Ratur, auch die wichtigften neuen Borfalle in den nachft verwandten Bis fenichaften, tury und geschwind anzuzeigen, ju welcher Absicht er einen ausgebreiteten Briefwechsel unternommen bat. Litterarische Berichte, Todesfalle und Beforderungen der Belehrten, Unfundigungen neuer Berfe u. D. werden auch geliefert werden; dagegen find ausführliche Abhandlungen und Auszuge aus neuen Buchern ausgeschloffen. Die Stude find einzelne Bogen, welche durch das Bress lauische und Hallische Postant verschickt wers ben, fo wie fie, obne genau bestimte Beit, Berauskommen. Sie haben mit ben ebemas ligen Breflauer Samlungen viele Mehnlichkeit. Die ju ihren Zeiten, Da frenlich abnliche pes riodische Schriften noch nicht fo jablreich was ren,

ren, fihr beliebt und nuglich waren, und auch roch jest fehr schäsbar find. Die Kurze und Mannigfaltigkeit der Nachrichten wird auch diese Zeitung empfehlen. Ich will einis ge auszeichnen, die gewiß auch unsern tesern neu und angenehm sen werden.

. Um Quedlinburg baben' fich die Kanins chen fo febr vermehrt, daß der Magistratein Paar Obren mit I gr. belobnt. 3m Jahre 1782 belief fich die Babl derer, die mit Frets gen gefangen sind, auf 800, und die Bahl Der geschoffenen ober auf andere Urt gefanges nen ift nicht geringer gewesen. G. 35 verfichert Berr Bacquet, daß die Knoppern nicht durch den Stich von Cynips aus bem Relche, sondern aus den Gicheln oder ber Rrucht felbst entstehen. Die 3wergeichen. welche in Croatien und Bosnien baufig find, geben niemals Knoppern. G. 44 ein Bens fpiel, daß ein Dublitein mit großer Gewalt zerfprungen ift. (Mebnliche Benfpiele find fcon in den Schriften der Parifer und Bers liner Ufademie erzählt worden ). Das Ries Derschlesische Mittel wider Bahnschmerzen, namlich der Rauch von Bilfenfraut, ift auch in vielen andern landern befant; aber daß die vermennten Würmer feine Whrmer find, er-Fennet man leicht durchs Bergrofferungsglas. S. 182 wird angemerkt, daß die hasenhas G a 4

# 456 Physikalisch: Deton. Bibl. XIII. 3.

re seit einigen Jahren überall sehr im Preise, gestiegen sind, vornehmlich weil die seinen und rauchen Hute Mode geworden sind, und auch deswegen, weil man das Haar in den Franzbsischen Seidenfahriken anwenden soll. S. 198 wird noch angemerkt, daß die Preiss erhöhung durch die Vermischung des Haasens hares unter Wolle zu gewissen seinen Tüchern herzuleiten sen. S. 184 meldet H. Prof. Rolpin, daß in Stettin die Wanderraße, Sürmülot, Mus decumanus Pallas. allgemeis ner wird.

Es ift sehr zu munschen, daß diese Zeit tung durch Bolftandigfeit und genaue Berichs te immer nuglicher und beliebter werden mos ge. Vielleicht wurde es zuträglich senn, die meteorologischen Nachrichten entweder ganz weg zu lassen, oder doch viel mehr einzuschränsten. Sie sind frenlich größtentheils leicht ges macht, füllen auch gut, aber nugen wenig. Das letzte Stuck, welches ich besige, ist das 24ste vom Junius dieses Jahres.

#### LIII.

Leipziger Magazin zur Naturkunde, Masthematik und Oekonomie; herausgesgeben von E. B. Funk, N. G. Lefke und E. F. Hindenburg. Leipzig in 8.

gute Auswahl der darin aufgenommes nen Abhandlungen vortheilhaft unterscheidet, hat mit dem Jahre 1781 angefangen. Jeder Jahrgang hat vier Stücke, deren jedes 8 ggr. kostet. Jeht ist der dritte Jahrgang, näms lich 1783, geschlossen worden. Einige Stüff te sind schon im vorigen Bande der Biblioth. S. 149 und 605 angezeigt worden. Aus den lehtern verdienen vornehmlich folgende hier eine Anzeige.

1783 S. 1 findet man die oben S. 139 angezeigte Abhandlung des H. Schutzert. S. 25 Hrn. Doct. Sedwig Bemerkungen über die lebendigen Geburthen der Pflanzen, wo auch zugleich das Aderlassen der Obsthäus me unter gewissen Umständen angerathen wird. Sbenderselbe S. 148 von den Ausdünstungss wegen der Pflanzen. S. 161 H. Leste von dem Basaltberge, worauf das Schloß Friedz land in Böhmen liegt. S. 265 H. Schneiz

# 458 Physikalische Dekon. Bibl. XIII. 3.

ber von den Rochen. S. 283 H. M. Stumpf von der Futterung der Schafe in Horden, wo durch große Versuche der herlische Rugen des Kleedaues noch mehr bestätigt wird.

S. 319 von ber Bucht und Wartung ber Schaferenen in Spanien, wo manche fonft noch nicht befante Nachrichten vorfome Die Schafe werden ungewaschen ge-Den Zag vor ber Schur lagt man fie schwißen, weil dadurch bas Abscheren er leichtert, auch die Wolle ansehnlicher werden Bor dem Scheren muffen fich die Schas fe nicht zu fat gefreffen baben. Viele Wolle wird ungewaschen nach London und Umfterbam verschickt. Chemals bat man die Schafe ein balbes Jahr vor der Schur mit Ofer gemas fchen, weil man geglaubt bat, baß folches bas Wachsthum der Wolle befordere; aber jest ift diese Gewohnheit abgeschaft worden, weil Die Englander darüber geflagt haben, daß folche Wolle niemals wieder recht weiß werden wolle. Ulfo daber ift die rothliche Karbe berguleiten; die einige bisber als eine Gigenschaft ber Spanischen Wolle angeführt haben. Schaf giebt funf, auch wohl feche Pfund Wolle, ein Stor feche bis acht Pfund. wenn man den Abgang ben dem Bafchen ab. rechnet, fo kan man fur ein Schaf 24 bis

3 Pf. und fur einen Stor 3 bie 4 Pfund reche Die Pfunde find fast ben Gadifchen aleich. Die Salbe, welche die Spanier ben ifren Schafen brauchen und Miera nennen. ift nach S. 326 ein Decoct von dem Holze und Den Wurgeln eines Baumes, Der Enebro ges nant wird. Diefer wird bier-mit unfernt Wacholder verglichen, doch follen feine Blat ter ober Madeln langer fenn. Die Beeren, welche ebenfals den Wacholdern gleichen, follen zur Zeit der Reife eine rothe Karbe bas Bolz und Wurzeln follen viel Debl oder Barg haben. (Diefer Baum, der bier nicht botanisch bestimmet ift, ift, wie ich ges miß glaube, luniperus oxycedrus, Die Spas nier nennen zwar auch unfern gemeinen Was cholder Enebro, boch wird der Mamen jener Urt vorzüglich gegeben, wie Clusius in Rariorum plantarum Historia, Antverpiae 1601. fol. p. 39 ausdrucklich anmerkt, und diefer Strauch unterscheidet fich auch durch die ros then Beeren. Er wachft in Teutschland nicht, aber wohl im fublichen Franfreich. be Histoire des plantes qui naissent aux environs d' Aix par Garidel. A Aix. 1715 p. 258, wo auch die Arznenfrafte erzählt find. Garidel sagt: On tire de cette espece une huile per descensum, que le vulgaire connoît sous le nom d'huile ou oli de cadé, donton se sert pour guerir la gale des brebis, & tuer

les vers qui s'engendrent dans les playes des ulceres.) S. 330 H. Goze von Insetten, welche dem Getreide schaden. S. 338 H. Prof. Leste von einigen Italienischen Mines ralien und taven. Ich übergehe hier die mes teorologischen Nachrichten, einige mathemas tische Aussässe und Auszüge aus Büchern.

#### LIV.

Caroli Petri Thunberg Med. Doct. Profess. &c. - Flora Iaponica sistens plantas insularum Iaponicarum secundum systema sexuale emendatum redactas ad XX classes, ordines, genera & species, cum disserentiis specificis, synonymis paucis, descriptionibus concinnis & XXXIX iconibus adiectis. Lipsiae in bibliopolio Mulleriano. 1784.

1 211phab. 6 23ogen in 8.

ieses Buch gehört zu ben wichtigsten bos tanischen Buchern unsers Jahrhuns berts, welches die Wissenschaft mit ganz neus en Kentnissen bereichert, welche noch niemand zu hoffen wagte. Es ist nämlich bekant, daß die Europäer fast gänzlich von Japan ausges schloß fchloffen find, und daß mir eben beswegen nur febr wenig von ber Maturgeschichte Diefer und der benachbarten Infeln miffen. Rampfers Zeiten ift fein Naturalift bort ges mefen, und fo ichakbar Die Machrichten find, welche dieser in seinen Amoen, exoticis gelies fert bat, fo find boch die meisten zu mangel baft, als daß fie ficher angewendet werden Die wenigen Pflanzen, welche man in unfern botanischen Garten als Japanische Pflanzen vorzeigt, find entweder nicht daber, oder fie find nur beimlich von Bollandischen Schifariten mit berausgebracht worden. Thunberg bat bas feltene Glud, nach Japan ju fommen, dem S. Prof. Vic. Laur. Bur: mann und ben Umflerdamer Burgermeiftern und Rathsberren ju banten, die ibn burch Empfehlungen unterftußten, unter dem Mufe trage namlich, daß er fur ben botanischen Garten in Umfterdam neue Pflangen famlen Man findet die Namen Diefer guten folte. Manner bier gepriefen, welche auch felbst auf ibren Buyten plaatsen neue Mangen zu baben wunschten. S. Thunberg ging also erft nach bem Borgeburge der guten hofnung, weilte dafelbft bren Jahre, um fertig Sollans bifch reben zu lernen , und ging 1775 mit eis nem der benden Sollandischen Schiffe, jahrlich nach Japan kommen burfen., dabin ab. Das Schiff landete an der Insel Dezie

## 462 Physikalisch Dekon. Bibl. XIII. 3.

ma, nicht weit von der Stadt Magafafi, mo' allein die auswartigen Schiffe landen durfen. Die Infel ift mit einer Mauer umgeben und bat zwo befestigte Thore, durch die fein Mus: lander, ohne besondere Erlaubnig und Begleis tung einer farten Bache, geben darf. liefet bier in der Borrede nur furz die mans cherlen mubfamen Mittel, Die der Berf, ans gewendet bat, Pflangen zu erhalten und nuße liche Radrichten einzuziehen. Die Japanie schen Dolmetscher halfen endlich noch am meis ften, und man brauchte den Bormand, daß ber 23. als Chirurgus Pflanzen famlen mufte, um eingeriffene Rrantbeiten beilen zu tonnen. Aber jedesmal da er juni Ginfamlen ausges ben wolte, mufte er einen Aufwand von 16 bis 18 Reichsthlr. machen, weil die vielen Begleiter fren gehalten und beschenkt merben muften. Much nußte er die Belegenheit Offans gen zu erhalten, ba namlich taglich frisches Futter fur bas auf dem Schiffe befindliche - Wieh angefauft murbe. Nachber erhielt er Die Erlaubniß, Die Reise nach bem Japanis Ichen Bofe mit zu machen. . Ginige nicht uns geschickte Merzte in der Hauptstadt Jedo vers Schaften ibm auch etwas, und ben der Ubreis fe besuchte er einige benachbarte Infeln. Bon Diesen liefet man bier Dapenberg und Bis schers Enland genant, Die aber auf den Charten,

ten, die mir befant geworden, nicht bemerft find.

Das Bergeichniß der Japanischen Pflane zen ift zwar nach dem Linneischen Softem ges ordnet, jedoch find die Rlaffen Gnnandria, Monocia, Didcia, Polygamia und die Pals men in andere Rlaffen, wohin fie nach der Bahl der Staubfaden geboren, vertheilet, woruber fich der Berf. in der Borrede rechts Die neuen Pflanzen find fo volftans Dig, als möglich gewesen, beschrieben. ben übrigen find meistens nur die Linneischen Schriften angeführt worden. Die Japanis ichen Mamen find ebenfals bengebracht mor: Machrichten von dem Gebrauche ber Den. Offangen, oder folche, welche zur Aufflarung ber Waaren : Runde Dienen tonten, find febr fparfam. Die Zeichnungen ftellen gang neue Arten vor. Die Babl der neuen Geschlechter fteigt auf 22 und die Bahl der Arten auf 316. Aber am Ende folgt noch ein langes Bergeiche niß solcher Gewächse, die dem B. nicht vols fandig genug, um fie ordnen ju tonnen, bes fant geworden find. Ginen besondern Dank verdient S. 371 Kaempferus illustratus, mo Die von Rampfer genanten Pflanzen mit Line neischen Mamen versehn find. Diese nukliche Erklarung fteht auch schon in den Schriften Der Upfalifchen Geselschaft der Wiffenschaften.

# 464 Physikalisch : Wekon. Bibl. XIII. 3.

Manche Pflanzen icheinen ebemals durch Die Vortugiesen und andere Europäer borthin gefommen ju fenn: 3. 3. Ficus carica, Nicot. Mus den Blumenblattern der tahacum u. a. Commelina communis wird eine blaue Rarbe bereitet, welche dem Ultramarin nabe fommen Mans wird um Magafafi gebauet, und foll. icheint durch Chinefer befant geworden gu Auch Holcus forghum wird gebauet, auch Panicum verticillatum, Cynosurus coracanus megen der Samen, Beihen, Berfte, Saber, Cartuffeln, Sanf, Peterfilien, Unis, Bipollen, Spargel, Reif, Moon, Bitsbobe nen, Erbfen, Galat, Saftor, Melonen, Trapa natans ift baufig. Mus Urtica japonica und nivea merben ftarte Stricke gemacht; Die Samen ber lettern geben ein caustisches Dehl. Der Bast von Morus alba giebt fcblechtes Papier; bas beste bingegen wird von Morus papyrifera erhalten. Bubereitung ift S. 72 ausführlich erzählt. Die Formen, womit Die Bogen geschopft wer ben, find nicht aus Deffingdrat, fondern aus Binfen gemacht. Geleimt wird biefes Dapier mit einem aus Reiftornern bereiteten Schleim, wozu auch ber Schleim der Bur geln von Hibiscus manihot bient. Das fes ftere Papier bient boch nur felten ju Rleidern und Schnupftuchern. Berfchiebene neue Mrs ten von Ilex. Das Mehl aus den Samen

bon Mirabilis falappa giebt eine weiffe Schmins Sopfen wachft in Secten, wird aber nicht gebauet. Die Wurzel von Sium, Ninfi wird von den Chinefern febr theuer erfauft. Mls ber B. bort war, galt ein Pfund 600 Rhus vernix giebt ben Japanischent Birnif, der viel beffer ale der Chinefifcheift. Man riget die Rinde, und famlet den auslans fenden Gaft, welcher mit bem Deble von Bis gnonia tomentola vermischt und filtritt wird! Rhus succedaneum giebt aus den Samen ein Debl. welches fo fest als Talg wird, weswes gen man auch lichtet baraus macht. Die Beeren der Balella rubra farben Geide und Baumwolle roth. Aus Iuntus effusus with ben Deden und Matragen gemacht, weswes gen er an fumpfichten Orten, wie Reiß ges bauet mird. Die daraus gemachten Sachen werden gebleicht. Der Japanische Reiß ift Ber allerschönfte, fomt aber selten nach Eure' pa. Laurus camphora hat rothe, auch gelbe, auch purpurfarbige Beeren. Mus den gers fchnittenen Wurzeln, auch bem Solze, wird Der Kampher von Bauren sublimirt; er fest fich an das im Belm gesteckte Strob. Phytolacca octandra ist auch dort giftig. Die langen Stengel von Nymphaea nelumbo werben Begeffen, doch wird die Pflanze fur beilig ges Von Thee G. 227, doch nichts neus es. Sefamuni orientale wird auch bort bes Phys. Deton. Bibl. XIII B. 3 St. 56

# 466 Physitalisch Deton Bibl. XIII. 3.

Debls wegen gebauet; forwie auch Brassica orientalis. Die dortige Baumwolle ift Gosspium herbaceum. Camilla sasanqua ist foum vom Thee ju unterscheiden, und felbft Die Staubwege find nur gang unten gufammens gewachsen. Die Blatter werden des guten Geruchs wegen dem Thee bengemischt. Pflanze ift Tab. 30 abgebildet. Dolichos foja giebt bort eine beffere Soja, als die Chix pesische ist. Indigosera tinctoria hat mancher len Abarten. S. 310 Zubereitung der Moxa aus bem wollichten Wefen ber Blatter von Artemilia vulgaris. Die Frucht von Cucumis conomon wird eingemacht auch wohl nach Bolland gebracht.

### LV

Andreas Sparrmann, Doctor und Profess. der Arznengel. zu Stockholm, Keise nach dem Vorgeburge der guten Holaung, den südlichen Polarländern und um die Welt, hauptsächlich aber in den Ländern der Hottentotten und Rassern in dem Jahre 1772 bis 1776. Aus dem Schwedischen fren übersett von C. G. Groskurd, Rector des Gymnasiums zu Stralfund, heraus-

gegeben und mit einer Vorrede begleitet von G. Forster, Professor am Carolino zu Cassel. Berlin 1784, 626 Seiten 8. — 2 Thir.

herr Sparrmann, der schon mit seis nem Bermandten, dem berühmten B. Pteberg, eine Reise nach China gemacht hatte, entschloß fich auf beffelben Beranlaß fung nach dem Cap ju gebn, um, unter bem Mamen eines Informators der Rinder bes Untergouverneurs, neue Beobachtungen in der Naturgeschichte zu machen, wozu ihn vornehmlich fein damals noch lebender lehrer, der große Linne', anfeuerte. Rachdem er fechs Monate am Cap gewesen war, ließ er fich von B. Forfter bereden, die Reise um die Welt mit ju machen. Nach ber Ruckfunft blieb er noch ein Jahr auf bem Cap, und ungeachtet er wenige Unterftußung an Geld gehabt bat, fo hat es ibm boch nicht an Belegenheit, neue Maturalien aufzusuchen und zu finden, gefehlet; auch bat er Zeit gehabt, bas Cap genauer als andere, die folches befchrieben haben, fennen Diefes ungefahr ift basjenige, ju lernen. was h. Forfter in ber Borrede gemeldet bat. Die Reisebeschreibung ist zwar wie ein Tages buch eingerichtet, boch bat ber Berf, oft Mache tichten, welche jusammen geboren, vereinigt.

6. 39 von bem vortreflichen Conftantias Wein galt damals das halbe Ohm 60 Reichse thir. namlich von dem rothen; denn der weiße fe'ift etwas moblfeiler. Gebr vieler Wein. . der unter jenem Ramen verfauft wird, ift nach: gemacht, wiewohl er boch nicht schlecht zu Gine Ergablung von einer nach fenn pfleat. Paarl gemachten Reife lehrt die Baushaltung und Lebensart ber dort angesetten Landwirthe fennen. Ben ben meiften bericht Urmuth, boch find fie gegen Fremde auttbatia, aber nicht febr gefprachig. Bon ber Reife um die Welt find nur einige, aber doch angenehme Machrichten gegeben worden. Mach der Rucke funft unternahm der Werf, eine bochft mubfame und gefährliche Reise ins Land, auf wel ther ibn ein lehrbegieriger Gobn eines Offis cirs begleitete. Mußer Reitpferben hatten fie einen Ruftwagen ben fich, ber von geben ftats fen Ochsen gezogen ward. Die Raife ging oftwarts über Sottentotten Solland vis an ben Rluß Staades Rivier, und von da nach Unterweges ward ein warmes Bab Morden. besucht, welches die Sollander mit febr gerins ger Bequemlichfeit fur Rrante verfebn baben. In der Machbarschaft maren Spuren von Bulfanen. Begen Mangel ber Wirthshaus fer muften fich die Reifenden in den armfeligen Sutten ber Bauern behelfen. Unter den Thies ren, die ihnen aufstießen, waren die gefahr: lis lichen wilden hunde, die Hnane, die sich durch ein befonderes Geheul verrath, aber murflich, wie schon die Alten gesagt haben, die Stimme vieler Thiete nachmachen fan. Stachels schweine merden gegessen. Sie konnen ihre Stacheln nicht abwerfen. Die Strauße erzregten durch ihren schnellen Lauf Erstaunen. Die towen sind schon sehr ausgerottet worden.

Mach S. 168 wiffen die Sottentotten, daß fich bas Schlangengift ohne Schaben trins fen luffe. G. 172 gefamlete-Rachrichten von den hottentotten. Gie follen, in Bergleichung mit ben übrigen Theilen ihres Rorpers, febr fleine Bande und guße haben. Gelten bas ben fie Spuren eines Barts. Die Geschlechts: theile der Weiber haben die Bilbung nicht, Die einige erzählt baben; nur find Ruthe und Mnmphen, besonders ben den altern, langer als gewöhnlich. Die Kabel von der Schurze foll Tachard querft nach Europa gebracht bas ben, wozu ein fleiner Borhang, den die Sots tentottinnen tragen. Belegenheit gegeben gut Baben Scheint. Bu einigem Schmucke Dienen Glasforallen, Porzellan : Schnecken, auch Nauta albicilla. Die Fabel, daß fie fich mit Gedarmen umwinden und schmuden, ift das ber entstanden, daß sie aus dichem Leder Rins ge machen und folche an Armen und Beinen Beschreibung und Abbildung der tragen. Sb 3 Pfeis

# 470 Physitalisth: Oeton. Bibl. XIII. 3.

Pfeile und anderer Beratichaften. Jene mers Den mit dem Gifte ber Schlangen vergiftet; wie auch diejenigen Pfeile, womit fie bas Wild erlegen, weil fie wohl wiffen, daß ber Benug nicht schadet. Gine besondere Race machen Die Buschhottentotten aus, Die in Waldungen vom Raube und mit den übriaen in Reindschaft leben. Man fangt folche, wie bas Wild, um fie ju Sflaven ju brauchen. Rinder, Die von Europaern mit Sottentottin nen erzeugt find, durfen nicht getauft merben, wenn fle nicht zugleich die Bater zu ihren Ers ben annehmen wollen. G. 283 mancherlen von Elephanten. Da die großen Babne von 100 bis 170 hollandischen Pfunden wiegen, bie man fur eben fo viele Gulben an die Re: gierung verfauft; fo fan jemand, der einen Elephanten erlegt, 100 Athlr. gewinnen. Bon ber Begattung bat Sparrmann fo gar feine fichere Rachricht einziehen tonnen, und er zweifelt, daß fich bas Weib baben auf den Ruden leden folte. Daß die Jungen mit dem Ruffel faugen, wurde von allen befraftigt. Mit dem Ruffel foll das Thier eine Last von 200 Pfunden von der Erde aufheben und fich auf die Schulter legen tonnen; es foll im Stande fenn, auf einmal Waaren, die 3200 Pfund frangof. Gewichts halten, ju tragen. Alles Elfenbein muß an die Compagnie vers fauft werden, welche aber für fleine Babne pfund:

pfundweise nur balb so viel als für große bes zahlt. Es ift bochft mabricheinlich, daff eine ungeheure Bahl diefer Thiere an allen Strob: men in Ufrifa leben, wo fie wohl den Meister über die Menfchen fpielen. 6. 305 von den Schwanzharen; die bornartigen, bergleichen man in Samlungen, auch in der meinigen antrift, find 14 bis 15 Boll lang, aber ihrer follen an der Zahl nur 180 senn. Erde findet man dort febr felten Glephantene , Babne. Die Ergablung von towen G. 362 laffen fich ungemein aut lefen. Das Gebrull Diefer Thiere fan man nicht mit dem Donner veraleichen, auch ist es nicht febr burchdrins gend, vielmehr ein langfamer rauber Thon, ber aus der Erde ju fommen und ein Mittele laut zwischen U und D zu senn scheint. Pfers be und Ochsen bezeugten in der Racht, ben Unnaberung der Lowen, die größte Ungft, ftonten oder feufzten und die Bunde magten nicht zu bellen. In neuern Zeiten follen Doch. Die Lowen viel scheuer geworden fenn, und übers baupt gehort das Thier nicht zu den allerdreis Die Buffel wehren fich, fo daß der Lowe, wenn er diese angreift, sein eigenes Les ben magt. Ben Tage auf obenem Felde find, 12 bis is Sunde geschickt, einen towen ju. tobten und ju gerreiffen.

S. 411 febr fcbone und meiften theils gang neue Rachrichten von Rafbornern, namlich

\$64

### 472 Physitalisch : Deton. Bibl XIII. 3.

ben zwenhornichten. Dan liefet hier viel mehr. als mas ber B. icon in den Abbandl. der Schwedischen Afabem, geliefert bat. 'S. oben Das Thier bat feine Borbergabme; fondern nur an jeder Seite 14 Backengabne. Das Maul geht vorne febr fpit zu, und die Lippe ift fo bart, bag es damit Rrauter und Biriche abschneiden fan. Die Saut fan Doch von geworfenen Pfeilen burchbort werden. Mach G. 429 fand ber B. einen manlichen Strauf auf Enern figen, Die jedoch nur auf bem Erbboben fren lagen. Alfo Brutet auch Diefer Bogel, wenigstens in jenem Theile von Afrifa, auch lebt er in der Monogamie, wie ber die Gewohnheit der großern Bogel. icheint 15 bis 20 Eper ju legen. Das man: liche Geschlecht bat am Steife und an ben Rlugeln weiffe Federn, am Leibe, Ruden und Bauche aber ichwarze Rebern; bas weibliche aber bat nur am Steife und an den Rlugeln Schwarze Federn, übrigens find fie burchges bends afchgrau. Gine von den größten Straußenerschafen mog 22 loth; baber bas Gewicht für ein En von 15 Pfund, mas Buffon angiebt, viel zu viel ift. Der Bos gel fcheint jum Lasteragen abgerichtet werben zu fonnen. Rafuare find dort nicht. Buffet find auf diefer Reise oft erlegt und verzährt worden. G. 455 einige neue mahricheinliche Brunde fur das Dafenn des Ginborns, mos für

für auch h. Pallas in einem hier bengebruckten Briefe stimmet. S. 458 von den Kaffern. Bom Hippopotamus, dessen hichft ges fährliche Jagd des Verfassers unermüdliche Begierde nach neuen Entdeckungen beweiset. Von noch sehr vielen seltenen oder neuen Thies ren kommen hier sehr schäsbare Nachrichten vor, die ich hier unberührt gelassen habe. Von der Bereitung der Aloe S. 603. Die Folsgen der Leibeigenschaft oder Sklaveren sind hier so deutlich und überzeugend geschildert; daß man gesühllos sehn muste, wenn man nicht diese verdammen wolte.

Die Urschrift, welche ich auch vor mir habe, bat den Titel: Resa till Goda Hopps-Udden, Södra Pol-kretsen och omkring Jordklotet, samt till Hottentott-och Caffer-Landen åren 1772-76 af Anders Sparrmann. Förste delen. Stockholm 1783. 766 Geiten Man fieht hieraus, daß wir noch einen Theil zu erwarten haben, welches in der Uer berfekung nicht angezeigt ift. Diese ift getreu. und gut, boch hat man fich einige Unslaffuns. gen oder Abfurjungen erlaubt. Gie icheinen inzwischen nicht viel zu betragen, daber wohl Die Kaufer lieber ein Daar Bogen mehr bes zahlt haben mochten, als wegen der Muslaf: fungen zweifelhaft zu fenn. Urschrift und Ues berfegung haben die ichone große Charte von Der außersten Spige von Afrifa, fo weit fie Der

#### 474 Physikalisch Dekon. Bibl. XIII. 3.

ber Berf. bereifet bat. Diefe Charte wird im Stocholm auch einzeln auf einem großen Bogen pertauft, mit bem Titel: Mappa geographica promontorii honae spei, quam 1770 edidir A. Sparrmann. Da ich diefe felbft befige, fo finbe ich fie vollig fo wie fie ben der Reifebeschreibung aefunden wird. Diefe hat ferner noch in ber Utes berfetund 13 Rupfertafeln. Die barauf abgebils Deten Thiere find: VI Antelope sylvatica. VM Bos cafer. VIII Antelope pygargus. IX Rhinoceros bicornis. X Antel. Grus. XI Antel. dorcas. XII Antel. orcas.' XIII und XIV Hippop. amphibius. Diefe Zeichnungen find inzwischen nicht pollia dieselben, welche die Urschrift bat; . man bat wamlich fur gut gefunden, folde mit benen gu verwechseln, welche Dr. Prof. 3. R. Forfter mits getheilt hat; boch VII, IX, XII und XIII find unverandert geblieben. Uebrigens erinnere ich noch, baf die Biblioth. X G. I angezeigte Reis Cebeichreibung bes hauptmanns Sop bie nordliche Gegend betrift, daß aber ihr Berfaffer von S. Svarrmann fo weit übertroffen wird, dag er mit bemfelben gar nicht verglichen werben tan. Beichnungen, welche ben jenem Buche find, find sum Theil aus Buffon und Pallas entlehnt wors Die wenigen neuen find zu bem nicht einmal gang richtig. Die in Amsterdam 1777 in 2 Octavbanden heraudgefommene: Nieuwe algemene Beschryving van de Kaap, ist, nach dem eiges nen Geftandnife bes Borredners, gang aus Rolbe, la Caille und anbern befanten Buchern jufammens geschrieben.

# Physikalisch-ökonomische Physikalisch-ökonomische P

morina

von den neuesten Buchern,

welche

die Naturgeschichte, Naturlehre

und bie

Land = und Stadtwirthschaft

zuverlässige und vollständige Nachrichten ertheilet werden.

Dreyzehnten Bandes viertes Stuck.

Gottingen, im Berlag der Wittwe Bandenhoef. Dfeile und anderer Geratichaften. Jene wers ben mit bem Gifte ber Schlangen vergiftet; wie auch diejenigen Pfeile, womit fie bas Wild erlegen, weil fie wohl wiffen, daß ber Benuß nicht schadet. Gine besondere Race machen die Buschbottentotten aus, die in Waldungen vom Raube und mit ben übrigen in Reindschaft leben. Man fangt folche, wie bas Wild, um fie ju Gflaven ju brauchen. Rinder, Die von Europaern mit Bottentottin nen erzeugt find, durfen nicht getauft werben, wenn fle nicht zugleich die Bater zu ihren Ere ben annehmen wollen. G. 283 mancherlen von Elephanten. Da die großen Babne von 100 bis 150 bollandischen Pfunden wiegen, Die man für eben fo viele Gulben an die Re: gierung verfauft; fo fan jemand, der einen Elephanten erlegt, 100 Athlr. gewinnen. Bon ber Begattung bat Sparrmann fo gar feine fichere Nachricht einziehen tonnen, und er zweifelt, daß fich das Weib daben auf den Rucken legen folte. Daß die Jungen mit dem Ruffel faugen, wurde von allen befraftigt. Mit dem Ruffel foll bas Thier eine Last von 200 Pfunden von der Erde aufheben und fich auf die Schulter legen tonnen; es foll im Stande senn, auf einmal Waaren, Die 3200 Pfund frangof. Gewichts batten, ju tragen. Alles Elfenbein muß an die Compagnie vers tauft werden, welche aber für fleine Babne pfunds

pfundweise nur halb so viel als fur große bes zahlt. Es ift bochft mabricheinlich, baffeine ungeheure Babl diefer Thiere an allen Strob: men in Ufrifa leben, wo fie wohl den Deifter über die Menfchen fpielen. . G. 305 von ben Schwanzbaren; Die bornartigen, dergleichen man in Samlungen, auch in der meinigen antrift, find 14 bis 15 Boll lang, aber ihrer follen an der Zahl nur 180 fenn. Erde findet man bort febr felten Glephantens Bahne. Die Erzählung von towen G. 362 laffen fich ungemein gut lefen. Das Gebrull Diefer Thiere fan man nicht mit bem Donner vergleichen, auch ift es nicht febr burchdrine gend, vielmehr ein langfamer rauber Thon, ber aus der Erde ju fommen und ein Mittels laut zwischen U und D zu fenn scheint. Pfers be und Ochsen bezeugten in der Racht, ben Aunaberung der Lowen, die größte Ungft, ftonten oder feufrten und die Bunde magten nicht zu bellen. In neuern Zeiten follen boch bie towen viel fcheuer geworben fenn, und überbaupt gehort bas Thier nicht ju den allerdreis ftesten. Die Buffel wehren fich, fo daß ber Lowe, wenn er diese angreift, fein eigenes Les ben magt. Ben Tage auf ebenem Relde find 12 bis is Sunde geschickt, einen towen ju tobten und ju gerreiffen.

S. 411 febr fcone und meiften theils gang neue Nachrichten von Nafbornern, namlich

#### 472 Physitalisch: Oeton. Bibl XIII. 3.

den imenbornichten. Dan liefet hier viel mehr. als was der 3. ichon in den Abhandl. der Schwedischen Afadem, geliefert bat. S. oben Das Thier hat feine Borbergabme; fondern nur an jeder Seite 14 Backengabne. Das Maul geht vorne fehr fpig ju, und die Lippe ift fo bart, bag es damit Rrauter und Bifche abschneiden fan. Die Saut fan boch von geworfenen Pfeilen burchbort werden. Mach G. 429 fand ber B. einen manlichen Strauß auf Enern figen, Die jedoch nur auf bem Erbboben fren lagen. Alfo Brutet auch Diefer Bogel, wenigstens in jenem Theile von Afrifa, auch lebt er in der Monogamie, wie ber die Gewohnheit der großern Bogel. icheint 15 bis 20 Eper zu legen. Das man: liche Geschlecht bat am Steife und an den Rlugeln weiffe Redern, am Leibe, Rucken und Bauche aber fcmarze Redern; das weibliche aber hat nur am Steife und an den Rlugeln Schwarze Redern, übrigens find fie durchges bends afchgrau. Gine von ben größten Straußenerschafen mog 22 loth; baber bas Gewicht für ein En von 15 Pfund, mas Buffon angiebt, viel zu viel ift. Der Bos gel fcheint jum Lasttragen abgerichtet werden au fonnen. Rasuare find bort nicht. Buffet find auf dieser Reise oft erlegt und vergabrt worden. G. 455 einige neue mahricheinliche Grunde für das Dafenn des Einborns, wos für

für auch h. Pallas in einem hier bengebruckten Briefe stimmet. S. 458 von den Kaffern. Bom Hippopotamus, dessen hächst ger fährliche Jagd des Verfassers unermudliche Begierde nach neuen Entdeckungen beweiset. Von noch sehr vielen seltenen oder neuen Thies ren kommen hier sehr schäßbare Nachrichten vor, die ich hier unberührt gelassen habe. Von der Bereitung der Aloe S. 603. Die Folgen der Leibeigenschaft oder Sklaveren sind hier so deutlich und überzeugend geschildert; daß man gesühllos sehn muste, wenn man nicht diese verdammen wolte.

Die Urschrift, welche ich auch vor mir habe, hat den Titel: Resa till Goda Hopps-Udden. Södra Pol - kretsen och omkring Jordklotet, samt till Hottentott-och Caffer-Landen åren 1772-76 af Anders Sparsmann. Forfte delen. Stockholm 1783. 766 Geiten Man fieht hieraus, daß wir noch einen Theil zu erwarten haben, welches in der Uer berfegung nicht angezeigt ift. Diese ift getreu. und gut, boch bat man fich einige Unslaffuns. gen oder Abfurgungen erlaubt. Gie icheinen inzwischen nicht viel zu betragen, daber wohl Die Kaufer lieber ein Paar Bogen mehr bes zahlt haben mochten, als wegen der Huslas fungen zweifelhaft zu fenn. Urschrift und lle: berfehung haben die schone große Charte von Der außersten Spike von Ufrika, so weit sie Der

#### 474 Physitalisch Deton. Bibl. XIII. 3.

ber, Berf. bereifet bat. Diefe Charte mirb in Stocholm auch einzeln auf einem großen Bonen perfauft, mit bem Titel: Mappa geographica promontorii bonae spei, quem 1779 edidir A. Sparrmann. Da ich diefe felbst besite, fo finde ich fie pollig fo wie fie ben ber Reifebeschreibuna gefunden wird. Diefe hat ferner noch in ber Ues berfetund 13 Rupfertafeln. Die barauf abgebils Deten Thiere find: VI Antelope sylvatica. VI Bos cafer. VIII Antelope pygargus. IX Rhinoceros bicornis. X Antel. Grus. XI Antel. dorcas. XII Antel. orças. XIII und XIV Hippop. amphibius. Diefe Zeichnungen find inzwischen nicht vollig bieselben, welche bie Urschrift bat: man bat namlich fur gut gefunden, folde mit benen gu verwechseln, welche Gr. Prof, 3. R. Forster mit-getheilt hat; doch VII, IX, XII und XIII find unverandert geblieben. Hebrigens erinnere ich noch, baf bie Biblioth'. X G. I angezeigte Reis Cebeschreibung bes hauptmanus Sop die norbliche Gegend betrift, baf aber ihr Berfaffer von S. Sparrmann fo weit übertroffen wird, daß er mit bemfelben gar nicht verglichen werben fan. Beichnungen, welche ben jenem Buche find, find sum Theil aus Buffon und Pallas entlehnt mors Die wenigen neuen find zu bem nicht ein= Die in Umfterbam 1777 in 2 mal gang richtig. Detabbanden berausgefommene: Nieuwe algemene Beschryving van de Kaap, ift, nach dem eiges nen Geftandnife bes Borredners, gang aus Rolbe, la Caille und andern befanten Buchern gufammens geschrieben.

# Physikalisch-ökonomische

# Vibliothet

woring

von den neuesten Buchern,

welche

die Naturgeschichte, Naturlehre

und bie

Lands und Stadtwirthschaft

Buverlassige und vollständige Nachrichten ertheilet werden.

Dreyzehnten Bandes viertes Stuck.

Göttingen,

im Berlag der Wittwe Bandenhoet.

1785

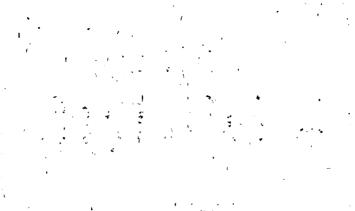

• 

# Inhaft

## bes brepgeinten Baubes vierten Studis.

| المراجع والمنافق المنطق والمراجع المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I. Il setificio di Francesco Grifelini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>G.</b> 475     |
| II. Lamprecht Betfuch eines Spftems ber Stad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tse :             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| UI. Berner Befchreibung und Abbildung der Bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | me /              |
| and Gestrauche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 481               |
| V. Schmieder des Churfurkenthums Gacien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100               |
| lizen = Werfaffung. Bwepter Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 492             |
| 118th: Melania. Dienener waem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 484             |
| VI. Antologia Romana.<br>VII. Memoria fulla conivazione del riso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 486             |
| VIII: Anoll Buitheterscheinungen ins Licht gefehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| VIII: Angu Edunuset intuinen ind zum 3114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - <del></del>     |
| DR. Queder botanifc praftifche Luftgartneren. 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~ A89             |
| EPP Z3MIIU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| R. Abhandlungen ber Schwedischen Alabemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 <b>2</b>       |
| nebft Universalregifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49#               |
| XI. Description des projets & de la construction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54C3 F.           |
| ponts; du projet du canal de Bourgogus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aut.              |
| M. Perronet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 499               |
| XII. Bruyn Aufforberung ber Mitharger gur Ef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 643° A +.         |
| nehmung an bon Canals Sanbel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 544               |
| XIII. v. Buffott Raturgeschichte ber Mögel: X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 505             |
| 210. v. Buffon Naturgeschichte ber nierfuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gen ,             |
| Thiere. IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5° <b>7</b>       |
| XV. Transactions of the society for the encourse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rge-              |
| ment of arts, manufactures and commerce. I, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 508               |
| XVI. Mablerische Reise am Rieber : Rhein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~ 513             |
| XVII. L'Afrique Hollandaise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ <del>5</del> 75 |
| XVIII. Travels in the two Sicilies by Henry Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vin-              |
| burne, Vol. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 516               |
| XIX. v. Sornets Bemerkungen über Defterre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ich 8             |
| Staatsofonomie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 519             |
| XX. Spftematisches Bergeichnif aller Schriften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wels              |
| de die Naturgeschichte betreffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 523               |
| XXI. Magazino georgico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 525               |
| XXII. Schubart Juruf an Bauern, Die Futtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | laus              |
| gel leiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 527               |
| XXIII. Bolzhausen Beplage zu hrn. Schubart Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rifs              |
| ten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 529               |
| XXIV. Marat physische Untersuchung über die C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lecs              |
| tricitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 534               |
| XXV. Marsdens history of Sumatra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 537             |
| The second secon | XXVI              |

# · In balk

| الرابية الأرامور والإسرام محمد معار الأملاء الأولاية المطالب السيارين الراب                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XXVI. Seuce Bergeichnis ber Reffebeschreibungen                                                               | 540 |
| XXVII. Oryctographia Carmiolica. Drittet Theil -                                                              | 553 |
| XXVIII. Pfingften Almanach für Cameraliften und                                                               |     |
| Polizepbeamte. 1785                                                                                           | 556 |
| XXIX. Bestrige jur Finans , Litteratur ber Preuffis                                                           | •   |
| schen Staaten                                                                                                 | 559 |
| XXX. Zoef biographich lieterarisin Radricten von                                                              |     |
| Defonomen und Cameraliften                                                                                    | 564 |
| MXXI. Rief Abhanding von den Eigenschaften und                                                                | ٠,٠ |
| ben Bidereitengen bes Mlaund.                                                                                 | 565 |
| XXXII. Breitkopf Berfich, ben Urfprung ber Spiele                                                             |     |
| . farten , bes Leinenpapiers und ber Solsichneibe-                                                            |     |
| tunft ju erforiden. Enges Theil                                                                               | 568 |
| XXXIII Proben ber Schriften in ben Breittopfifchen                                                            |     |
|                                                                                                               | 575 |
| XXXIV. Schriften der Berlinifchen Gefelfchaft naturs                                                          | -   |
| forfchenber Breinde. Dritter, vierter und funfter                                                             | -   |
|                                                                                                               | 578 |
| XXXV. 3. Bedmain Beptrige jur Defonsmie,                                                                      | 370 |
| Technologie, n. f. w. Neunder Theil.                                                                          | 500 |
| XXXVI. Obpsifalische Zeitung 1784-                                                                            | 592 |
| XXXVII. Phofilelish i blonemische Beitung. 1785                                                               |     |
| XXXVIII. Juristisch = Monounische Grundsche von                                                               | JET |
| - Change Barager made has Planning in his Miraile                                                             |     |
| Generalbeipacifungen bei Domainen in hen Prouf                                                                |     |
| fiften Ginten.                                                                                                | 515 |
| ं राज्य के अपने के प्राप्त के अपने के | •   |

€.



Ì.

Il setificio ovvero memorie dodici di Francesco Griselini, segretario giubilato della società patriotica di Milano, sopra i diversi rami georgici, e d'industria che lo costituiscono. Verona. 1783. 2 Theile in 4. Der erste halt 168 Seiten und 14 Bogen Rupser; der andere 284 Seiten und 4 Bogen Rupser.

Ser Verfasser hat schon einige Preist schriften über den Seidenbau geliesert, welche jum Theil in Giornale d'Italia, jum Theil auch in den Abhandlungen der ösonos mischen Geseischaft in Krain, abgedruckt sind. Diese hat er hier mit einigen Veränderungen zusammen drucken lassen, wodurch denn ein Ganzes entstanden ift, welches frenlich Verzfall verdient. Juzwischen scheint doch der V. oft aus andern Werten, vornehmlich französischen Büchern, zu schöpfen, wo er phys Geton wibl. Zu B. 4 St. Ji bilt

billig eigene Unterfuchungen batte nußen fol fen. Er bat viele neue Boricblage. aber auch diefe find icon oft beschrieben morben, und eigenthumliche neue Bemerkungen fcbeis nen nicht vorzufommen. Dem erften Theile ift eine Geschichte ber Seibe vorgesett, Die aber auch nur von andern entlebnt und aufams men geschrieben ift. Dan tonte munichen, baf der 33. ben Rortagua ber Runft und die almalige Verbefferung der Wertheuge gelehrt batte; aber davon ift bier menig ju finden. Das Kreugen der Saden benm Abminden foll von Diemontefern ums Jahr 1724 erfunden und burch einen berichaftlichen Befehl ein: geführt fenn; wenigstens foll es ben bem er Ren aus dem Oriente erhaltenen Safpel nicht ublich gewesen fenn. Bon Erfindung der Seidenmuble, Filatoja, worauf Orgafin und Tramfeide gemacht wird, liefet man bier nichts neues; nichts, was nicht aus Janon Man fan fic baruber genommen mare. beklagen, daß der B. diese Maschinen zwar befdrieben, aber nicht abgebildet hat, ungeachtet die übrigen Wertzeuge gut abgebilbet Bas hier über die Erziehung der weiß fen Maulbeerbaume und Seidenraupen ges fagt ift, ift vollig bie icon oben Bibl. VII. 6. 577 angezeigte Abhandlung, boch find bier ein Baar Borfchlage, wie an einem Refe fel 2 ober vier Safpel angebracht werben ton: nen

nen, eingerudt. Um bie Raupen in ben Ger fpinften ju tobten, bedient' man fich boch noch feines andern Mittels, als des Dampfe babes, wogu ein Dfen bient, ber auch bier abgebilbet ift. 3ch vermiffe bie Benugung ber innern Sant ber Gefpinfte, melde nach Dem Abwinden übrig bleibt. Gin Graf Bete toni m Breftia bat eine Pfanne angegeben, welche man in den Reffel ftellen foll, bamit bie Sand ber Arbeiterinn und bie Gefpinfte felbit nicht ju febr leiben. Diefe Ginrichtung ift bier II Cab. 8 abgebilden Bom Bleis chen und Ahmeiffen der Geide ift nichts aes lebrt worden, fo mie auch die Weberen übers gangen ift. Dagegeft findet man am Ende eis pe italienische Uebersehung von Macquer Runft Geide ju farben, Die fcon laugft in ber Darifen Runfthistorie teutsch zu lefen ifto S. Brifelini fcheint gu benen: an gehoren. wolf cherfich, die gelehrten Arbeiten ziemfich .tridft zu machen wiffen.

1

B. F. Lamprecht, der Rechte und: Weltweisheit Doktors, Berfuch eis nes volffanbigen Spfteme ber Staatslehre mit Inbegriff ihrer beiben wich. tigsten Saupttheile, ber Polizen- und Rameral = ober Kindnzwiffenschaft. - Bum Gebrauche akademischer Borlefitngen. Erfter Band, welcher ben' · erften Theif und die eine Salfte bes meiten enthalt. Berlin 1784. 800 Seiten in 8. - 2 Thir. 6 ggr.

Molftanbiger ift biefes Buch allerdings. als andere feines gleichen pi fenn pflet atit, und eben baber fan es benen febr que bionen, welche nich burch eigenen Beiß Rents tie ber Staagsmifenichaft, vornehmlich ber Polizen, erwerben wollen, mmal ba überall eine große Ungabl Schriften angezeigt ift. Den Bewohnern der Preuffischen Staaten ges reicht auch bie Unführung ber Gefege, Bers ordnungen, Rescripte ju nicht geringem Muts sen. Diefer Band begreift dasjenige, mas, nach meinem Begriffe, jur Polizen gebort. wenn man namlich diefe recht weit ausdehs nen will. Der B. erflart fie G. 68: Polis gen nent man überhaupt den Inbegriff aller ins

innern Einrichtungen einer Befelichaft zur Erreichung ibres Endzwecks; ift Diefe Bes felfchaft ber Staat, fo baben mir ben Be: griff ber Landespolizen im weiten Berftanbe. Ben ben angeführten Buchern find viele Berbefferungen moglich, wie man leicht benfen fan. Denn wer fan diefe ungebeute Dienge gang felbit gelefen baben! Dir And benm Durchblattern folgende aufgefallen. Wil liche Auszug aus ben Landesgesegen G. 79 ist in Quart. G. 442 lese man Borbect, G. A40 Mutenrieth. G. 35 Quenel. Die G. 592 angeführte Ubbandlung von ben Franffurter Meffen ift 1765 in 4 gebruckt. Die Riffe ber Bannoverifchen Beerftragen find G. 599 zweis-Wir baben nur mal angeführt worden. noch einen Theil, Der in Kleinfolio 1780 ausgegeben ift. G. 418 auf Bogen Bb, , (denn die Geitenzahlen find fehlerhaft) ift , Gepbereb ju laffen , beffen angeführte Dif fertation bier in Gottingen gehalten und ge-Druckt ift. mo er aufferordentlicher Profeffor gewesen, aber bald gestorben ift. Die ofonomische Bibliothet G. 41 n. 4 ift ein elens des Buchhandler : Bergeichniß, welches ju nichts nuget. Schirme, 422 beift Schiern, und sein Buch ist Danisch; Agerdyckningens og fabrikkernes indflydelle paa hinanden og: paa et lands lyrkinlighed. Det 33. mein ehrmitiger Ruboreringet es gang aus meis

#### 480 Physitalistis Octon. Bibl. XIII. 4.

meinen Vorlesungen zusammengeschrieben. S. 406 findet man die Schristen über das Schlesische Ereditstiem angesührt. In einen neuen Ausgabe verdiente eben baselbst die dhuliche Hamburgische Einrichtung gelobt zu werden, wovon man die volständigen Nachtrichten in meiner Samlung von Polizepe Gesegen III S. 1 antrist.

#### · III.

3. S. Kerner Beschreibung und Abbildung der Baume und Gesträuche, welche in dem Herzogthum Wirtem: berg wild wachsen. Zweytes Heft. Stutgart 1784. 4.

welches dem B. sehr viele Ehre macht, enthält die ersten Laubbaume auf acht Taseln, wozu dren Bogen Tert gehören. Tab. 8 die Traubeneiche, 9 die Stieleiche, 10 die Buche, 11 die Heinbuche, 12 die Esche, 13 die Birke, 14 die Erle und 15 die Ulme. Ueberal sind die Bluthen in natürlicher Größse und vergrössert, ingleichen die Keime oder jungen Pflanzen abgebildet. Der Tert ift kurz, aber zu so einem Werks hinlanglich. Se ist wohl gemiß dassenige, welches man allen denen, welche unsere Jaribaume ger

mau tennen fernen wollen, vorzuglich empfehr Ien fan, jumal ba ber Preis febr maßig ift, und die Fortsehung nicht lange verzögert mird.

#### · IV.

Zagbuch ber Reisen von N.E. Rleemann. Mit einer zuverläßigen Rarte bon ber Krim und vielen Rupfern. Prag. 1783. 388 Seiten in 8. - 1 Ihlr. 16 ggr.

ieß ift die britte Ausgabe besienigen Buchs, welches bereits Biblioth. III 6. 726 angezeigt ift. Der 23. bat es neur umgearbeitet, bat die schleppende Briefform meggeworfen, und den Stil eines Tagebuchs Dagegen gewählt. Un vielen Stellen find fleine Bufage eingeschaltet worden; 3. 28. Uebersehung eines Firmans ober eines Paffes vom Turfifden Raifer. Der Unhang ift nicht agn: neu, fonbern er enthalt basienige, mas Die lekten Briefe der erften Musgabe ausmas Die beste Zugabe murde gewiß die Rarte fenn, wenn fie fo zuverläßig mare, als fle auf dem Litel genant wird; aber das tft fie gar nicht, vielmehr ift fie nur eine Co: Die Det alteften Rarte, vielleicht berjenigen, die noch Lotter unter dem Titel: Theatrum belli,

3i 4

#### 482 Physitalisch: Deton. Bibl. XIII. 4.

belli, five nova Turcicarum & Tartaricarum provinciarum designatio berausgegeben bat. Auf benben ift wenigstens die Krim gleich rund abaebildet und die fandjunge, die von Utabat nach Rorden laufe, und die doch auch fcon auf einigen altern Rarten bemerft ift. fehlt gar. Noch viel mehrere Rebler wird man finden, wenn man die Rleemaniche Rars te mit derjenigen vergleichen will, Die jum biftorifchen Portefeuille 1782 unter Auflicht bes B. Oberconfr. Bufching gezeichnet ift. Diefe fomt in der hauptfache mit der fiebens ten Rarte im Ruffifchen Atlas überein, auch mit berienigen, welche Jager in Frankfurt mit Der Ueberschrift; Theatre de la guerre entre les empires de Russie & de Turquie gelies fert bat. Die ubrigen Rupfer find Ausfiche ten einiger Derter, und diefe mogen wobt oben so alt und unjuverlaffig, als jene Karte fenn.

V.

Des Churfürstenthums Sachsen algemeine und der Residenzstadt Dresden besondere Polizen- Verfassung. Zwenter Theil durch Gotfr. Schmieder, wirklichen Kriegsrath. Oresden 1783. 12 Alphab. in 8.

#### V. Dresdens Polizeyverfassung. 483

der erste Theil ist schon Biblioth. VI S. 296 angezeigt worden. In Diefem ans bern find die im erften übergangenen, und Die neuern Gefeke nachgeholt worden. folgen in berfelbigen Ordnung, wie im erften Theile, und am Ende ift auch ein autes Re-Die Berordnungen über Armenane aister. Ralten find zahlreich, auch die wider Diberene Merkwurdig find auch bie wider die las flige und gefährliche Menge Sunde. Diefe mobl in Dresben mit mehr Gifer als anderemo jur Musführung gebracht fenn? 3m Nahre 1776 mard das Berbot der Ausfuhr Der Wolle nach Bobmen und ins Desterreichie fche, gegen eine gewiffe Abgabe, aufgehoben. Im Jahre 1736 ward noch jemand in Dres: ben beswegen angeflagt, daß er nichts als Steinfohlen brenne; Die Rlage, welche vere muthlich ber Sauswirth wider feinen Diets ling angebracht batte, marb abgewiesen, nache Dem bas eingeholte Gutachten eines Urztes Das Steinfohlenfeuer unschablich erflart hatte. Mite Schluffel follen nur an Schloffermeifter verfauft werden. Berboth der Ausfuhr der Afche aus ber Stadt.

#### VI.

#### Antologia Romana. In Roma 4.

Cief ift ber Titel einer periodischen Schrift, von welcher feit bem 3. 1774 wochentlich ungefahr ein Bogen ausgegeben Sie ift nun icon ju neun Quartbanden angewachsen, beren jeder 2 Alphab. und einis ge Bogen enthalt. Gie ift vornehmlich ber Mathema: Mrinenwiffenschaft, Mathema: tif, auch ber Rentnig ber Alterthumer ges widmet. Die meiften Muffage find ingwis iden nur Muszuge aus Italienischen Buchern. ober auch aus auslandischen Buchern, Die frangofisch, ober lateinisch, ober auch mobi englisch geschrieben find. Weiter fcheint fich Die Sprachfunde ber Samler nicht zu erftref: fen. Wenn auch einmal teutsche Bucher genant werben, fo find Litel und Damen gemeinialich fo verdorben, daß man fie faum er: rathen fan. Deue Auffage fommen frenlich auch vor, weil aber die Berausgeber fo uns artig find, bag fie ibre Quellen nicht immer anzeigen, fo ift es schwer zu miffen, ob ein Huffat wurflich neu fen, ober nicht. will baber nur einige Abhandlungen nennen, Die mir ben Durchblatterung aller neun Theis le Musiandern wichtig ober neu geschienen bas

baben. Im erften Banbe finder man einen Beritht von ben vielen toftbaren Inftrumens ten und Dobellen, bie in ber Samlung gu Rlocenz vorkommen." Im zwenten Theile wird &. 6 Carra geografica dello flato della Chiesa, del gran Ducato di Toscana, e de fati adiaconti aelobt. Gie verdiente in Teutichs fand nachgestochen ju werden, ba fle auf pablis lichen Befehl mit Boscowif Benbulfe verfertigt worden. Mus dem britten Bande vers Diente wohl die Beidreibung der Mineralien um Coffa eine Ueberfegung. 3m fünften Banbe G. 222 wird den Italienern der Ung bau ber in ben Umerifamifchen Colonien bes tamen Pflanje, Afachis hypogaea empfohlen: Die Camen follen febr viel Dehl geben. ( Aber Miller beschreibt diefe Pffange als febr fcwachlich, welche schwerlich in Italien mach: fen mochte.) G. 316 eine lateinische Befdreis bung von Aplysia depilans, doch wohl meis stens aus Bohadsch. G. 375 furze Unweig fung Rupfer mit Arfentt zu vereinigen, ober weiffes Kupfer ju machen. Im neunten ober in dem jungfentBande, der 1782 und 83 aus: gegeben ift, ftebt G. 81 Die Berfertigung Der phosphorischen kilbter, Die fich an ber luft entunden. so wie fie Conte di Challant ju Anrin feit 1779 jurichter. G. 299 wird bes etaftifchen Steins gebacht, der fich im Palla Be Boughele auston befindet, deffen in die fer

fer Bibliothet icom einmal gebache ift. Es febeint ein blatteriger Gandftein gu fenn, und vermutblich mochten auch wohl Blatten Diefer Art am Beiffrer vortommen. . G. 362 wird eine italienische Heberfegung von bem blanomifchen Worterbuche des Rogier in Mus poli angefündigt. Diefe Wochenfchrift enti balt gar ju wenig eigenes ober neues, ale baß fie ben Muslandern wichtig fenn tonte; boch leiftet fie bas gute, bag manche Enthet? fung ber Muslander burch Die furgen, oft unvolftanbigen Ungeigen und Musthae bem Stalienern befant werden. Schwerlich mute de so eine veriodische Schrift in Leutschland ju neun Quartbauben anmachfen tonnen. es ware benn, daß fie mit ben Intelligenze Madrichten vereinigt mare.

#### VII,

Memoria sulla coltivazione del riso nella provincia di Teramo. Napoli 1783. 8 Bogen in 4.

Der Berfasser, Melchiorre Belsico; dessen Ramen man unter der Zuschrist sinder, empsiehte ben Reißban für die Lands schaft Ubrugo oder die Gegend um Teramo; die sast wegen ihrer niedrigen Lage kein ander tes Getreide banen tim. Er beflagt die Absgabe, quinto del riso, welche die tandleute für den jum Reißbau nöthigen Gebrauch des Waffers bezahlen mussen, und den Manzgel der Stampsmühlen, die man doch längst in dem öbern Theile von Italien har. Jest muß der tandmann den Reiß mit schweren Keulen in Mörsern enthüssen. Daß der Reißbau die tust verunreiniget, leugnet det Werf. nicht; aber er mehnt, man könne dies ses Uebel heben, wenn man dem Wasser mehr Fall und Absauf verschaffen wolte. Auch giebt er den Rath, das faulende tand mit Kalt zu bestreuen.

#### VIII

Wundererscheinungen inslicht gesetzt von Friedrich Knoll für Liebhaber der Watur. Langenfalza 1785. 248 Seisten in 8. in der Buchhandlung der Gelehrten in Dessan. — 12 ggr.

In diesem Buche scheint das angenehmemit dem nühlichen sehr gut verbunden zu fenn, und man kan es denen empsehlen, die, ohne Naturkandiger zu fenn, doch auft haben, die natürlichen Ursachen solcher Erescheinungen zu kennen, welche den gemeinen Mann

Mann in Erftaunen ju fegen pflegen. Ber-Schiedene Erscheinungen diefer Urt bat ber 23. beffen icon oben G. 350 ruhmlich gedacht ift, meiftens mit den Worten der Reifebefebreiber eriablt. fo daß der untundige tefer ungemein neugierig werden muß, die Erflarung zu les fen, welche ber B. barauf folgen laft. hat oft mit viel Belesenheit abnliche Bepfvies le aus altern und neuern Schriften gesamlet, und weil er folche allemal angeführt bat, fo bat er dadurch die Brauchbarfeit feines Bus des um ein vieles erweitert. Man liefet bier die Erzählung von dem brullenden Sugel auf Ifland. (3ch habe neulich eine Stelle in Clement. Alexandr. stromat. VI p. 632 gefuns ben, die baburch eine Erlauterung erhalt: li. aui composuere Persica, in locis, quae in Magorum regione funt eminentiors, referent tres montes in longissimo campo ordine sitos; cos. autem qui locum transmittunt, cum ad primum quidem montem pervenerint, confulam audire vocem, non fecus quam fi millia hominumaliquot clamorem ederent in acies, ad medium autem ubi est perventum, majorem fimul & evidentiorem strepitum percipere: tandem autem audire in fine canentes pacana, perindo ac si vicissent, Cuiusvis autem soni caussa est, ut existimo, & locorum levitas & concavitas. Rejectus itaque qui ingressus est spiritus, in eundem locum procedens, sonat vohementius. Also Clemens erflart dies fe Erscheinung nicht ganz unrichtig.) Auch hat H. Knoll die Erzählung von den Naphe thas Quellen, von wetterwändischen Quellen n. d. bengebracht.

#### IX.

Botanischpraktische Lusigartneren nach Anleitung der besten neuesten hrittischen Gartenschriftsteller, mit nothisgen Anmerkungen für das Clima in Seutschland, von F. H. H. Lueder, Zwepter Band. Leidzig 1784, 628 Seiten in 4. — 4 Ehlr. 12 ggr.

ren sehr branchbaren Werks ist schon oben S. 208 aussührlich angezeigt worden. Der zwente Band endigt sich mit Calycanthus. Man findet G. 28 die mannigsaltisgen angenehmen Arten und Abarten der Ulsmen, die man in Teutschland billig vernuchten seisehehr, wie auch S. 36 gelehrt ist. Das augenehme immer grüne Bupleurum kruticofum ziehen die Englander im Frenen; ben uns verlangt es doch eine warme Stelle. Das gesährliche Conium maculatum hatte

mon bier wohl taum erwartet. Peucedamum beift bier Baarftrang, unter welchem Ramen man fonft Refeda lutea verftebt. Biele Mb: orten von Viburnum tinus und Narcissus. Millers Rath, die Jonquillen jahrlich ums julegen, taugt nicht. tagt man bie 3wies Beln liegen, fo bluben fie im andern Sabre ftarter, vermebren fich, und treiben alsdann jabfreiche Blatter und viele Blumenftengel welches ihnen ein grofferes Anfehn giebt. Die herliche Guernfenlielie, Amaryllis Sarnienlis, ift eigentlich aus Japani burch einen Bufall find, wie man glaubt, Zwiebeln von ihr auf ber Infel, nach weltber Le jest genant wird; ausgestreuet, welche in Wachsthum gekommen find, und an beren Blumen Die Insulaner ein fo groffes Bergnus gen gefunden, daß fie fie uber die gange Infel ausgebreitet haben, wo fie fich in bem fan-Digen Boden jum Erffaunen vermehrt haben. Jest laffen die Englander von dorzher bie Amiebeln in Dienge tommen. (& Thunberg hat biefe Pflange auch in Japan gefunden, und melbet in feiner Flore lapon. 5. 132. Daß die Japaner Die Wurgel für giftig balten.) Die Wartung diefer vortreflichen Blume ift biet ausführlich gelehrt worden. Alle Arten vermehren fich febr fart burch Rebenzwies bein, welche fich in jebem Jahre um bie Bauptzwiebel erzeugen. ABenn man fie burch

biefelben vermehren mill, fo muffen ibnen folche um die Beit, ba ihre Blatter absterben, genommen werden; ober, uoch beffer, man. laffe fie vier Rabre fleben, und nebme fie bann. gang auf, ba man alebann auf jeber Stelle viele Zwiebeln antreffen wirb. Die groffen pflanze man alsbann gur nachften Flor, Die Fleinern aber jur Fortpffanzung, die bann bins nen 2 bis 3 Jahren tragbar zu werden pffes gen ... und alsdann eben fo bebandelt werden muffen. Dieß muß aber norbwendig fo gleich vorgenommen werden, als die grunen Blate ter abgestorben find: weil die Zwiebeln fonft. wenn viel Regen erfolgen folte, bald wieders um neue Burgeln treiben, und fich, wenn man fie bann auch aufnehmen murbe, für Diefes Sabr nicht wieder erholen fonten, ine dem fie durch das space Aufnehmen febr ges Schwächt werden, und bann bes nachfte mal mur ichmächlich, ober gar nicht bluben murs ben. Ben den Tulpen find einige Mittel ans gezeigt, neue Abarten ju erhalten; boch bie meiften find Kinder des Bufalles. Dann folgen Tuberofen, Spacinthen und die übris gen Zwiebelgemachfe. Die Unpflanzung ber Beidelbeeren und anderer Arten von Vacciniis erflaren auch die Englander für mistich. Ledum pahistre foll both in Garten fortfommen. wenn man es an eine feuchte Stelle fest. Gin febr weitlauftiger Abschnitt ift ber von Relen. Phys. Octon. 2661. XIII 25. 4 624

#### 492 Phystelisch Deton. Bibl. MII. 4.

fen. Eine groffe Mannigfaltigfeit ber Rosfen, die jum Theil noch ihre Bestimmung von Botanifern erwarten, deren Sulfe biefe. Gattung noch fehr nothig hat.

#### X.

Der Schwedischen Akademie Abhandlungen. Ein und vierzigster Band. Leipzig. 1783.

der erste Aufses ist vom H. Wallerius, welcher brenfigiahrige Beobachtun: gen über ben Uderbau enthalt. Er giebt Darin die Fruchtbarfeit und den Ertrag eines jeden Jahres an, und vergleicht folche zus weilen mit der Witterung. Bur Musfaat ift immer neuer Rocken genommen worden, Doch wenn Diefer feucht gefaet wird, und es kömt. bald viele Raffe, so verfault ein Theil Rotner auf dem Acter, und manche ichieben. Davon die Schuld unrecht auf Wurmer. Ben der Aussaat des alten Weikens, don er eine Racht über eingefaltt bat, ift niemals Brand bemerft worden. Die nachte Gerfte giebt ichmacheres Strob, baber fie ber Baus er nicht liebt, wie wohl fie nicht felten mehr in Scheffel giebt, als die groffe Berfte. Babs re Abnahme der Fruchebarfeit bes Bodens

# 🚊 🛣 Schwedische Akadem. 417 493

ist ben gehöriger Bestellung nicht bemerkt worden. Nicht oft ist vom Rocken das jehnte Korn gewonnen worden; in der Mittels gahl scheint das sechste die siebente Korn zu Jenn, und darans erhellet denn allerdings, daß der Boden in Norden, wenn er, wie sich gebührt, gewartet wird, eben so frucht: dar als in Teutschland, Frankreich und ans derswo ist. Gar zu frühe Wärme im Frühliche, bie das Wachsthum beschleunigt, schas der; vortheilhastever ist kalte Witterung. Warme Sommer beschleunigen die Erndte; geben gute Körner, aber wenig Stroh.

S. 22 Befdreibung und Abbilbung von Anas glocitairs aus dem offlichen Gibiris en; bon B. Pallas. G. 65 auch Befchreis bung und Abbildung von Gnu und Bos Cafe fer, von Sparmann, aus deffen Reifebes fchreibung schon alles befant ift. Gben bie: fes gilt von Dorcas und Antilope Oryx des Pallas, die Sparmann bende abgebildet liefert. G. 137 liefert B. Scheele einige Berfuche, welche beweisen, daß Mittelfatze fich auch von metallischen Erden zerfegen lafe fen. 3 B. ein in gefatigte Rochfalglange ger funftes, und in einem feuchten Reller auf gebenftes Eisenbled, beschlägt nach vierzer ben Tagen mit mineralischem Alfali. G. 144 Pan boum. Aber folte es mabr fenn, baß Rf 2 bas

Das Rindvieh keine grune Grafer und ander re Gemachfe anruhre, wenn folde das Jahr zuvor oder dasselbige Jahr mit seinem oder andern Biehes Mift gedunget worden? S. 165 Beschreibung des Fisches Lophius barbatus, nebst einer guten Zeichnung. Es ist eine neue Urt, die lebendige Jungen zu gebahren scheint.

Ein vorzüglich merkwurdiger Auffas ift S. 174 von dem vortreflichen B. Rinmann: über Die Berbefferung ber Befage jum Roe Seine Berfuche geben babin: Der Berbrechlichkeit irbener Materien burch Bers fartung mit Metallen ju belfen, und die Auflosung der ftartern Metalle durch Ueber: jug mit einer glasartigen Materie ju bins bern, Die boch nicht die Unbequemlichfeiten unferer gewöhnlichen Glafur haben foll. Die gemeine weiffe Emaille aus Riefelerde. Blenglas und Zinafche lagt fich frenlich auf Rupfer brauchen, ift aber in der Unmendung au fostbar und die Gefaffe muffen vor Stofe fen in acht genommen werden. Gine Die ichung von Flußspat und Enps, Die mit Waffer aufgetragen wird, giebt eine aute Glafur, die auch der Gaure miderfteht; aber fie verlangt, um ju flieffen, eine ftartere und Schnellere Sige, als man gewohnlich im Pros birofen erhalten tau. Der 23. bat desfals allers

allerlen Jufage versucht, die die Fluffigkeit befordern, worunter auch einige ganz braucht bar zu fenn scheinen: Schwerer ift es, eis men Ueberzug für Eisen zu finden, welches sich leicht schuppet und die Glasur abwirft, sich nicht oft glüben läßt, auch keine Saure vertragt; gleichwohl find einige Versuche ganz gur ausgefallen.

S. 192 beschreibt B. Thunbern eine neue Gattung Gras vom Borgeb. ber g. Sofn. welche er; nach S. Bbrbart in Sannever. Ehrharts nennet. S. 139 bat der nun verftore Soue Bergmann die Entolischen und Cens tonichen Turmaline unterfucht. Sene foms men in einem grauweiffen glimmerichten Grede ftein ober Schneibesteine der Schweben vor. wie auch bie Stude beffatigen, welche ich ber Gute des S. von Born verbunte. Benbe fommen in ber Bilbung bem Schort am uathften. Die Centonischen find burens Achtigerer: Bende enthalten Thon, Riefel. Kalf und Eisen, und war von Toon ammeiften, von Gifen ammenigften. . S. Betge mann trennet alfd bie Turmaline von ben Ebelfteinen, welche zwar, anffer bem Dias mante, ber' eine gang befonbere Gaterina ansmacht, Diefelbigen Befandtheile baben, aber in ihrer Busammenfegung viel fefter und viel barterer find. Die Ebelfteine fchmelgen nicht fo keicht mit alfalifden Galzen. Wom-R1 3

#### 496 Physikatisch: Oukon. Bibl. XIII. 4.

Beolith unterscheidet fich der Turmalin durch festere Zusammensehung und Verhältnis der Grundmaterie. Zeolith wird ohne Vorbes teitung mit Ulfali, was seine auflösbaren Theile betrift, von Sauren aufgenommen, und enthält am meisten Kieselerde. Det Schort, auch wenn man ihn flar sindet, zeigt keine so sonderbare Undurchsichtigkeit der Lange nach, wie der Turmalin.

S. 213 einige Berfuche mit Bafferblen von S. Scheele; er mennt, man tonne es für einen Schwefel oder Roble balten und Luftfaure mit einer groffen Menge Brenbares für den Bestandtheil ansehn. G. 225 der M. Wargentin von bem veranderlichen Stern im Sternbilde des Balfisches, deffen Bers anderlichkeit zuerft 1596 ein Prediger in Offfriegland, Fabricius, ein Schuler des Ens cho de Brabe, bemerkt bat. Die Urfache ber Bevanderung leitet ber B. von ben Klels ten ber, welche Diefer Firftern, wie unfere Sonne haben wird. S. 214 beschreibt Biere. tander einen Springtafer, Elater, beffen-Raupen in der Erde die Salme der Getreis Dearten abbeissen. Der: B. bat Raupen funf Jahre lang in einem Gefaffe mit Getreide: gefuttert, ehr einige Rafer jum Borfchein. gefommen find.

Les Bergmann Beobachtungenüber das Gewicht einiger Bienenkorbe, und:

über bie almalige Zungeme bes Gewichts an ablt, wozu er eine Borrichtung gemacht, welche ber oben G. 200 angezeigten abnlich ift. Merkwurdig ift, bag Bergmann fich auch überzeugt bat, daß jede Arbeitsbiene ein Weifel merden fan, menn ibre Raupe ben Beiten nothige Wartung und Dabrune betomt, daß die Gebuntstheile fich entwickelt Der Honiathau, der, nach des Berfasser Vorstellung, gewiß aus dem von Blatlaufen ausgefprüßten fuffen Safte ents fteht, wird allerdings von den Bienen ace nuget. Bu den besten Berbstoffangen jable 5. 3. After Tradescanti. Ben einem jable reichen Bienenstande macht er fich fein Bedenken, die alten und armen Korbe ju tod: ten; ben bem Zeideln fen wenig Bortheil. Einige Bemerfungen icheinen zu beweisen, daß doch die Babl ber Korbe in einer Gegend leichter als man gemeiniglich glaubt, übers trieben werden fan. Daber icheint eine mafs fige Bahl Rorbe mehr einzutragen, als eine febr groffe Menge berfelben. G. 290 Br. O. S. Müller über Gingeweide: Burmer, an Denen fleine Bundel, wie Gedarme, bans Diefe Erscheinung fomt ben verschies gen. Denen Urten vor. Der Bandwurm ift ein wahres Thier, nicht eine Rette mehrer Thies re, hat Ropf und unterschiedene Organen, ben Mund am Borberende; Die Ginbrucke

## '498' Physitalisch: Octon. Bibl. XIII. 4.

in febent Gelente, die man für Mündungen, olcula, angefehen hat, find nichts anders als Defnungen für Eper. Die ästigen Zeichnungen son Epern. Diese Wirmer wachsen in der Länge durch Unwache sung einzelner Gelente zunächst am Ropfe. Sie pflanzen sich durch Eper fort, aber schwerlich durch lebende Jungen oder Zerstückung.

Mit diesem Theile ist auch gedruckt wort den: Zwiefaches Universalregister über die leizen XVI Bande von XXVI dis XLI won den Abhandlungen der Schwedis schen Akademie. Leipzig 1783. 13 Bos gen in 8. Die folgenden Theile werden nun Weue Abhandlungen heissen. XI.

Description des projets & de la construction des ponts de Neuilly; de Mantes, d'Orléans & autres; du projet du canal de Bourgogne. pour la communication des deux mers pas Dijon; & de celui de la conduite des eaux de l'Yverte & de Biévre à Paris, en soixante sept planches. Approuvé par l'academie royale des sciences. Dedié au Roi. Par M. Perronet, chevalier de l'ordre du Roi, son Architecte & premier Ingenieur pour les ponts & chaussées: des academies des sciences de Paris, Stockholm &c. A Paris. de l'imprimerie royale: Tome premier 1782. Tome second 1783. In Landchartenformat.

Ingeachtet ich aus biesem Buche, welches von eineni der schwerken Theile der Baufunst handelt, keinen volständigen Auszung zu geben vermag, so glaube ich doch, daß auch eine kurze Anzeige meinen Lesern nicht unangenehm seyn werde, indem es, wegen seiner grossen Pracht und Rostbarkeit, wohl Rt 5 nicht

nicht febr befant und viel angezeigt werben mochte. Es ift auf dem portreflichten Das piere mit groffer Betfchwendnng gedruckt. Es enthalt groffe und fleine Rupfertafeln. Die auch wegen der Zeichnung und des Stichs Meifterftude ber Runft find. Jede Seite ift aberall mit einem artigen Leiften eingefafit. Die Zeichnungen find nicht blos architectonis fche Riffe, fondern viele ftellen die Ausfichten und Gegenden der erbaueten Bruden fo vor: treffich vor, bag manche nur jur Zeigung ber Kunft und zur angenehmen Beluftigung Der Augen ba zu fepn scheinen. Die ge: brauchten Gerufte, Maschinen und Berts zeuge jum Fortschaffen des Banbolges und Der Steine, jur Entfernung des Waffers, jum Ginrammen ber Pfable und zu ben übris gen Urbeiten, find ebenfals abgebilbet, und um die ichonen Beichnungen ju vermehren, und boch auch um den Bericht anschausicher gu machen, fo find die Brucken nach dem Fortgange ihrer Erbauung, fo wie fie in jes Dem Jahre ausgesehen haben, mit Bemerfung allerlen zierenden Debenumstande, vor geftellet worden. Das dem erften Theile vor: gesette Bildnif des Berfaffers, deffen Bor: namen Johann Rudofph find, ift von C. LT. Cochin gezeichnet, und von August de S. Aubin geftochen. St. B. M. + HEADS

J(1: . .

In dem Buche felbft find allemal die Bergnlaffung : bes Baues, Mothwendialeit besselben und die verfchiebenen baju gemache ten Borfcblane erzählt worden. Dann folgt Der gemachte Unichlag ber Roften und der Contract mit den Unternehmern, die Befchreis bung der Maschinen, der Fortgang des Baues, moben benn oft auch die Rebler, welche gemacht worden, angezeigt, find. Die meis ften befchriebenen Bruden find von Stein, Doch einige auch von Holz. Much Borschlas ge ju neuen Brucken, Die noch nicht genehe miget ober noch nicht angefangen find; fina Det man bier eingeruckt. Den Unternehmern oder Entreprenneurs ift allemal vorgeschries. ben worden, mober fie Steine, Ralf und Sand nehmen, und wie fie ben Mortel gue, richten folten. Ueber bas Ginrammen, Die: Starte ber Pfable, Schwere der Rammen, Ungabl ber Arbeiter, und Geschwindigkie Der Arbeit find ausführliche Tabellen geliefert worden, Die jum Unterrichte ben neuen abne lichen Unternehmungen dienen tonnen. Aehne liche Tabellen findet man auch über die ABurfung einiger Sebzeuge. Die Brucke ben Reuilly nabe ben Paris (G. oben G. 36) ward in Gegenwart bes gangen Hofes gebfsnet und von ihren vielen Geruften entfleidete Bur Beluftigung des Hofes und jur Berbere lichung des gangen Geschäftes batte man-biet Wor.

Worrichtung gemacht, bag bie ungeheure Menge Solz in menigen Minuten berab ins Baffer fturgen mufte, wogu man den verfted? ton Arbeitern Die nothigen Beichen mit ber Trommel gab. Diefer Auftritt (le doceintrement du pont) bat benn Materie zu einigen niedlichen Zeichnungen gegeben, wo man Die Koniglichen Zelte und allerlen andere Des bendinge angegeben bat. Aleber Die gemable ten Schopfraber und Wafferschraubem tome men manche Unmerfungen vor von allgemeis nem Rugen, fo wie auch die jum Forebrins gen der Erde gebrauchten Rarren, Die Tob. 14 abgebildet find; befonders vortheilhaft scheinen, camions prismatique fervant au transport des terres. Dem erften Theile find einige Abhandlungen angebenfet, Die, wie ith mich zu erinnern menne, auch in ben Schriften ber Varifer Atabemte fteben. Die erfte ist: memoire sur les pieux & fur les pilots ou pilotis. Die andere: fur le cintrement & le decintrement des ponts, & sur différens mouvemens que prennent les voutes pendant leur construction. Die britte: sur la réduction de l'epaisseur des piles, & sur la courbure qu'il convient de donner aux volites, le tout pour que l'eau puisse passer plus librement fous les ponts.

Ben der Brude von Orleans, welche Die erste im andern Theile ist, hat die graffe

Gefchwindigkeit und die biere Anschwellung Der toire ben Grundbau ungemein erfcmeret, welcher besmegen am ausführlichsten beschries ben ift. Unter ben Boticblagen ift eine Brude von einem einzigen Bogen von 150 Soub Defmung, uber einen Urm ber Geine ben Meinn. Jedoch das wichzigfte im ans Dern Theile ift die Madricht von bem neuen Canale in Bourgogne zie den man ichow ums Stabr 1515, und 1607 und bernach öfterge in Worldtlag gebracht bat, ber aber im Th 1775 murflich angefangen ift. Jest arbeitet man zwischen bem Dorfe la Roche und Tom Diefer Canal wird einft die Saone, nerre. Rhone, Bonne und Seine verbinden, und ben Sandel zwischen Marfeille, inon, Dijon, Paris und Rouen vorzuglich erleichtern. Durch ibn wird man mitten durch Franfreich von einem Meere jum andern fommen tonnen. Das Gutachten, mas ber Berf. barüber abe gestattet bat, ift bier gan; abgedruckt. Die Rupfer stellen die Schleusen, welche man bauen will, und den Durchschnitt des Canals mit der Unlage feiner Ufer vor, aber eine Charte von dem gangen Bange bes Canals fehlet, fo wie überhaupt manches ben Lefern aus dem Biblioth. XI G. 159 angezeigten groffen Werfe beutlicher werden fan. Den bisher vollendeten Arbeiten findet man bier die Rechnungen und Contracte, welche mit

## 404 Dhyfthallich: Octon: Bibl. XIII. 4.

mit ben Unternehmern gefthloffen find. Das Jeste ift ber ausführliche Borfchlag und Une foling ju einem Canal, Der bas Waffer Der Wette und Bievrenach Paris führen foll; wohn eine groffe Unjabl feiner Beichnungen achort. Der Borfchlag felbst fan schon aus Den Schriften der Darifet Afademie befant fenn. Die Labellen über die vorgenommes nen Ubmagungen, Die Unfchlage zu einzelnen Abeilen ber Arbeit und andere Auffage find bier geliefert worden: Der erfte Theil Diefes ibenren Berts bat 112, ber andere 154 Get ten Tert.

#### XII.

Aufforderung an meine Mitburger jur Theilnehmung an dem Canal : Sandel von Georg Brunn, Etatsrath. . Commerce : Intendant und Burger= meister zu Schleswig, Altona 1784. 11 Bogen in 4.

Lusse Traume eines Danischen Vatrioten! Aussichten und Worschläge von allerlen Art, die aber alle nur fo geschwind und Fury als moglich aufs Papier gebracht find fo daß ber lefer wenig daben gewinnet. Biel von Baterlandsliebe und Meid der Auslane

der! Dasibeste ist die Neine Charte von dem Bange des Canals, nebst Prosil vom Steir gen und Fallen des Wassers in demselben. Unwichtiger ist der Prospect von der östlichen Mündung des Canals und auf dem Titels blatt die Abbildung einer Schleuse. Hosse sentlich werden wir doch eine volständige und lehrteiche Beschreibung von dieser großen Und terreiche Beschreibung von dieser großen Und terreiche Horte gereicht, und ihm auf eine oder die andere Weise doch nühlich werden wird.

## XIII

Des H. von Buffon Naturgeschichte ber Wögel, übersett und vermehrt von B. C. Otto, Prof. der Naturg gesch. und Dekonom. in Greifswald. Zehnter Band. Berlin 1784. 8.

nithologen, hen Dem teutschen Der nithologen, hen. Otto, mit ungemeis nem Fleisse bearbeitet und mit sehr vielen weuen Besbachtungen bereichert ist, enthält viele Urten von Loxiis und Fringillis. Den Rreuzschnabel erklärt der Franzos für einen Fehler oder Irthum der Natur; er hätte, nach seiner Mennung, billig gerade senn solten,

# 506 Physitalister Beton. Bibl. XIII. 4.

len; wie aber nichts ohne Muken ift, faat et, fo bient er nue bem Bogel dagu, um die Schumen ber Tannengapfen aufzubrechen. Mber anne richtig fact B. Otto, daß ben bies fer Art Bogel ein gerader Schnabel ein Febe ler fenn wurde; man findet feinen Kreusichnas bel ohne folchen gebogenen Schnabel. vermiffe bier die Bemertung des &. Role reutere, bag ber Bogel im Winter bie in ben Schuppen ber Tannengapfen befindlichen Mangen ju feiner Dabrung fuche: Dan fes be Biblioth. VI G. 162. Die Gunther! ichen Nachrichten vom Mefte bes Kreugichnas bels bat S. D. mit neuen Beobachtungen be-Unter ben neuen Amen. richtiat. hier Buffon geliefert bat, find manche aus Abnftinien, die der befante Reifende Bruce mitgebracht baben foll. Solten wohl alle Diefe Machrichten ficher fenn? Bur Erziehuna und Abrichtung der Canatien : Wogel find bier viele neue Borfdriften gegeben; jur Ber fchichte berfelben find feine Bufage, und S. D. fcbeint das, mas ich darüber in Geschichte Der Erfindungen bengebracht babe, nicht ges lefen zu baben. Diefer Band bat 33 aut ausgemalte Rupfertafeln, beren Die meiften amo Beichnungen baben.

#### XIV.

D. von Buffon Naturgeschichte bervierfüßigen Thiere, übersetzt und vermehrt von B. C. Otto. Neunter Band. Berlin 1784. 8.

liefer Theil ift von vorzuglich wichtigen und angenehmen Inhalte, benn er bat die Geschichte des Masenborns, des Rameels, Buffels, Muftons und anderer vers wandten Thiere, woben B. D. die manchers Ien Nachrichten, Die dem B. v. B. nicht bes fant geworden find, mubfam bengefügt bat. Dennoch feblen die noch neueren Bemerfuns aen des S. Sparmanns. Buffon fante noch Feine wilde Kamele, wovon aber S. D. neut ere Berichte angezeigt bat. Es ift angenehm, bağ bier bie Bufage genußet find, welche 23. im Supplement à l'hist. des anim. gelies fert bat. G. 266 bestätigt Buffon aus eige: ner Beobachtung, daß Schafe von Ziegen: boden trachtig werden fonnen. In Der Ge: fchichte bes Mufion find viele wichtige Gas chen jur Geschichte ber wilden Schafe gesams let. Diefer Band bat 25 Rupfer.

XV.

Transactions of the society instituted at London, for the encouragement of arts, manufactures and commerce, with the premiums offered in the year 1783. Vol. 1. Lond. 1783. 331 Seiten in 8. Vol. II, 1784, 368 Seiten.

(Fndlich bat fich die Londoner Gefelschaft jur Aufmunterung der vornehmften Ge: werbe entschloffen, in einem eigenen fortlaus fenden Berte durch ihren Gecretair, Der jest Br. Samuel More ift, Die Preife, welche fie ausbiethet und ausbezahlt bat, nebft al: lerlen nublichen Rachrichten, welche fie ben Diefer Belegenheit erhalten bat, jahrlich bes fant ju machen. Damit man auf folche Beife eine ganze Gefchichte biefer Gefelichaft erhalte, fo bat fie im erften Bande alle bis mit 1783 wurflich bezahlte Belohnungen erjablt, deren Summe, nebst Ginschluß ab ler meggegebenen golbenen und filbernen Denfmungen, auf 28434 Pf. Sterl. fteigt. Dieses Bergeichniß ift burch die furge Dache richt von dem Erfolge jeder Preisaufgabe auch Dem Auslander lehrreich gemacht, wie folgens der Auszug beweisen wird. . Air Die Die vielen Auszahlungen zum Andau ber Farberrothe haben die Auslander geszwungen, diese Waare wohlfeiler zu geben. Die Passauer Tiegel, welche die Zinwerke nicht entbehren können, werden jest in Chelsea gesmacht. Verschiedene grosse Salmiakwerke sind würklich im Gange. Martins theurer Virnis wird jest von vielen Kunstlern bereistet. Zu Erumford in Derbyspire ist eine Wassermühle errichtet, welche die Baumwolle zugleich kammet und spinnet und zwar besser, als mit der Hand möglich ist.

Unter ben Aufgaben im erften Bande, findet man den Unbau vieler Baume, auch Der Rhabarber. Wer von Diefer 300 Pflans zen im Wachsthume bat, foll die goldene, und fur 200 die filberne Dunge baben. Wer 20 Pfund getrodneter Wurgeln, fo gut als die Rufifche, mit Bericht von der Bubes reitung einliefert, erhalt ebenfals die Dunge. Die Gefelschaft verlangt Bestimmung, wie tief gepflügt werden muffe, ferner eine vors theilhafte Genfe oder andere Maschine jum Meben, Unweisung zur Maftung ber Schweis ne, Entdeckung Des naturlichen Alfali in Grosbrittannien oder den Colonien; ein Mittel die Sußigfeit zuderhafter Gubstans gen ju meffen; eine Mafchine Sifchernege ju meben.

## 519 Physitalisch: Oeton. Bibl. XIII. 4.

Die eingerückten Auffage find zwar oft febr furt, aber boch alle lefenswerth. G. 181 versichert jemand, bas Spangrun murfe ben ber Schwarzfarberen nur einen Dieberfclag Des Gifens, welches baburch genauer mit bem abstringirenden Wefen vereinigt murbe. bat desmegen auf gleiche Weise und mit aleis chem Erfolge Blenzucker, auch Potafche ger braucht, welche lettere er allen hutmachern empfiehlt. G. 203 fieht man, daß auch in England, fo wie in Teutschland, fich einige Damit beschäftigen, aus dem Abfall Des Rlache fes und hanfes eine Art Baumwolle ju mas G. 220 ergablt ein Edinburger, namens Spalding, einige Berfuche, Die er mit ber Taucherglocke, diving bell, angestele let bat, und einige Berbefferungen berfelben, Die bier besthrieben und abgebildet find. G. 249 beschreibt Thomas Satton ein Werk geug, wodurch auf eine leichte Beife bie tons ge des Benduluns bestimt werden fan, um foldes jum algemeinen Daafie anzuwenden. Bulegt Die Gesete Der Geselschaft, bas Bers zeichniß ihrer Mitglieder und der Werfzeuge und Modelle, welche fie befist.

Der zweyte Theil ist reicher an einges schickten Aussässen. William Fordyce hat nach des Alexander Dirk's Weise Mhabar: ber: Wurzeln so schon getrocknet, daß sie der Rußis

Rußischen nichts nachgeben. Er hat sechst jahrige genommen, solche geschälet, auf Farden gezogen, und sie alsban am Camin und Feuerheerde der Kuche aufgehenket. Funf Pfund grüne Wurzeln sind gedorret ein Pfund gewesen, und manche Wurzel hat 20 Pfund gewogen, daß also daben recht viel verdient werden kan.

S. 81 empfiehlt Jeames Blackfur Die Bug : Ochsen bas Romische Joch, weiches auch abgebildet ift. Er foll es ausführlich beschrieben baben in feinem Eslay on the tillage of the earth. G. 113 Berfuche, Debl aus Den Samen der Sonnen Blumen zu ethals S. 148 beschreibt Robert Laurie, wie er Rupfertafeln mit bunten Karben abe bruckt. Die Farbe wird auf die ermarmte Lafel mit finnipfen harpinfeln aufgetragen, Die Tafeln merben mit groben Ranefas (coarse gauze canvas,), welches daju allein Schicklich ift, bernach mit ber Band abges wischt, bann wieder gewarmet unter Die Prefe fe gebracht. Die Geseischaft bestätigt die Schonbeit der gemachten Stude. G. 157 Berfuche Seidenraupen mit den gartoften Blattern ber Ulmen , auch mit Blumen und Blattern der Schluffelblumen (cowslip, primrole) zu futtern, die recht glucklich ausges fallen fenn follen. Da man biefes Laub burch 11 3 Runst

## 512 Physitalisch : Deton. Bibl. XIII. 4.

Runft auch im Winter baben fan, fo bat man den Berfuch gewagt, die Ener im Winter austommen ju taffen und man boft, bamit ju Stande ju fommen. In Calabris en foll man jest ju Autter ber Raupen Die rothen Maulbeeren gieben, welche ben Groft beffer ertragen. Dieg ergablt auch Swins burne in feiner Reife. Ohne Zweifel ift Morus rubra gemennt, wovon die Schwes ben Samen aus Mordamerifa durch Ralm bolen lieffen. Man folte boch baruber mebr Berfuche in Teutschland anstellen. von Abraham Stanbold, einem Grobe Schmiebe, im Jahre 1771 erfundenen Bars pune, beren ichon Biblioth. XI G. 129 gedacht ift, find im Groffen gludliche Berfus che gemacht. Berschiedene Walfische find damit ficher geschoffen und fcnet getodtet worden. Auf der Infel Tabago sucht man ben Anbau des Indigs und der Curcuma (turmericks) zu befordern.

S. 274 folgen die 1784 ausgebothenen Belohnungen. Wiederum sehr viele zu Unspflanzung vieler Baumarten und Futterkrauster, auch der Rhabarber. Man verlangt eis ne genaue Bestimmung der Bestandtheile eis nes fruchtbaren Bodens. Aus dem fleischichten Wesen der Koffee: Beeren hoft man mit Bortheil Brantewein zu machen.

XVI.

#### XVI.

Mahlerische Reise am Nieder = Rhein. Merkwürdigkeiten der Nasur und Kunst aus den Gegenden des Nieder = Rheins. Köln am Rhein ben dem Verfasser und Nürnberg ben C. Weigel und A. B. Schneider. 1784. Großquart.

(S ine Nachamung der Voyages pittoresques, Die aber die Schonbeit, Prache und Proleren des Urbildes nicht erreichen wird. Das ichabet auch nicht. Immer fan in dies fem Werfe viel lehrreiches und angenehmes geliefert werden, und der Unfang macht gue te Sofnung, wie benn auch die Begend gut gemablt ift. Der ungenante Berfaffer will alle Vierteljahr ein heft von 6 Rupfersafeln und eben fo viel Bogen Tert liefern, wele ches man entweder teutsch, oder frangofisch für 1 Kl. 30 Rr. faufen fan. Gleine topos. graphische Charten, Plane von Stabten, Reftungen, Landschaften und Aussichten, bie ftorifche und naturliche Merfwurdigfeiten, Ubriffe prachtiger Pallafte, Rirchen und ans berer merfwurdiger Gebaude follen barin abs wechseln. Die Zeichnungen find von dem Churtolnischen Artillerie : Lieutenant Berrn 214 Du

Dupuis. Gestochen werden die Zafeln von 7. G. Sturm. Gie baben frenlich bas fanfte und feine nicht, wodurch fich bie Frauiblifche Urbeit empfiehlt, aber ichlecht wird man fie nicht nennen tonnen. Die Zafeln Des erften Befis find: Racade bes Doms ju Roln, fo wie er bat werden follen. Grund: riß biefes prachtigen gothifchen Gebaudes, Muslicht bes Refiden; Schloffes. Schloß zu Poppeledorf. Der Brunnen auf bem Markte in Bonn. Musficht der fieben Berge ben Bonn. Der Text ift gwar nur ber Rupfer wegen ba, wie der Borbericht felbft eingesteht, aber er bat doch bin und wieder etwas merfmurbiges. Der großte Theil ift bistorifch. G. 67 wird angemerte, daß ben Dattenberg nicht weit von ting Bas falte fteben, die von ben andern am Rhein, 4. 23. von ben Ufeler und von Minderberge abweichen. Es giebt Seulen von 18 Ruß, beren. Glieder & oder & Buß lang find, boch einige baben 3 Buf. Die meiften find ber Lange nach in der Mitte gespalten. Die meis ften haben funf Eden, Doch viele auch vier. Alle fteben fast fenfrecht. Das worin fie abweichen ift Karbe und Barte. Gie find namlich afchfarbig und laffen fich leichter ger: brechen. Ich merte bieben an, bag ich Stude von foldem afchfarbigen Bafalte bes file, auf welchem bas Schloß ter Grafen \$10¢

von Wallerdorf zu Molsberg erbauet ist. Auch in Island findet man Basalte von eben dieser Farbe. Es ist zu wünschen, daß diese Reisen wahre erhebliche Bentrage zur nahern naturalistischen und geographischen Kentnist Des Nieder: Theins liefern mogen, und man hat Ursache dem B. Benbulfe geschickter Manner zu wunschen.

## XVII.

L'Afrique Hollandaise; ou 'tableau historique & politique de l'état originaire de la colonie du Cap de Bonne - Esperance comparé avec l'état actuel de cette colonie. Publié sur le manuscrit d'un observateur instruit. En Hollande. 1783. 322 Seiten in 8.

Ingeachtet weder Berleger, noch Drucks ort genant find, so hat man doch viele Hollandische Buchladen genant, worin dies sein Streitschrift wird. Es ist eigentlich eine Streitschrift wegen vieler Klagen, die wider die Ostindische Handlungsgeselschaft er hoben sind, und wegen der Tyrannen, was mit die Kolonisten am Cap behandelt werden. Man lernet daraus frenlich den jesigen Zufand

## 516 Physitalisch : Deton. Bibl. XIII. 4.

stand ber Colonisten kennen, auch liefet man wiele artige Betrachtungen über Colonien und ihre Einrichtungen; aber zur naturalistischen Kentniß des vortrestichen landes sindet man hier keine Benträge. Man muß erschrecken über die harten und groffen Abgaben, wels che die leute am Cap zu erlegen haben. Riebeel, welcher die Colonie zuerst anlegte, erzhält hier wegen seiner Klugheit und Billigskeit tob, aber den Nachfolgern werden harte Vorwürfe gemacht. Nachricht von den verschiedenen dortigen Regierungs Collegien. Um Ende Vorschläge zu einer vernünstigern und gerechtern Regierungssorm.

### XVIII.

Travels in the two Sicilies by Henry Swinburne, Esq. in the years 1777, 78, 79 and 80. Vol. I. London 1783. 423 Seiten in Grosquart.

ie Reise des Verfassers durch Spanien, welche Ziblioth. XI S. 455 angezeigt ist, beweiset, daß er weder zu den gelehrtes sten, noch zu den sorgfältigsten Reisebeschreis bern gehört, sondern daß er Beobachtungen, die sich ihm ohne grosse Muhe und Untersuschung darbiethen, ausschreibt, und oft zum Aussullen der Bogen ganz fremde, oder doch bes

befante bistorische Sachen einflicket. Da er inzwischen Doch Die Kentniffen eines Cavalirs bat, und nicht gang ohne Babe ju beobache ten ift, fo tan es mobl nicht fehlen, daß Die Beschreibung seiner Reise burch so reichbale tige tander manches lefenswurdige und nuks bare enthalten muß. Dem Werfe ift eine Charte von benden Sicilien vorgesett, von beren Buverlagigfeit und Borgugen nichts gemelbet ift. Dann folgt Machricht von Gie cilianischen Mungen, Maagen, Gewichten und mancherlen aus der Geschichte des Landes. Die Reife ging von Marfeille jur Gee nach Meapel, und von da nach ben Dertern, melde gewöhnlich von Reifenden befucht werden. boch einige mal ift er vom gemeinen Wege nach weniger befanten Dertern abgewichen. Ohne ibm ju folgen, lefe ich etliche Bemer: fungen aus, die meinen tefern vorzüglich an: genehm fenn tonnen. Die erften betreffen. Die Insel Elba, und die bortigen Magnete. Aber von den minerglogischen Rentniffen Des 23. lagt fich wohl nicht viel hoffen, ba er glaubt, Roflins Bemerfung, bag man in, der Afche der Pflangen von Elba viel Gifen fanbe, gebe ber Rabel von bem um Tofan ber Erbe gewachsenen Golde einige Wahrscheinlichkeit. Daß wurklich die Mage netnadel in ber Machbarfchaft der Infel, fo gar in der Entfernung von I Leggue, beständig

# 518 Physikalisch: Oekon. Bibl. XIII. 4.

unrubig fen, will ber 3. felbft bemertt baben. Bon ber Menge Betreide und Seide, welche Sieilien ausschift. G. 77 Berbrauch . ber Bictualien in Reapel. Dafelbit ift eine Mfecurang: Gefelschaft, Die aber, wider alle vernünftige Polizen, ein ausschlieffenbes Recht bat. In ben erften Jahren foll fie von ibs rem Capital gebn, und 1766 gwangig Progent gewonnen baben. 'G. 79 Bergeichnif Der Bagren, Die aus jebem Reiche nach Sicilien tommen, boch obne Bestimmung ber Menge. Unter ben teutschen Bagren fieben manufactures of Osnabrug and Nurenberg. G. 228 Machrichten fir ben, wels der bie Schaferen ber Alten abhandeln will: namlich bier von ben Schafen am Strobm Galefus ben Zarent, wo bie weiffen Schafe nnr besmegen, weil fie fchwachlicher gewefen, ausgestorben senn sollen. Hypericum crispum, was dort wachft, foll vornehmlich den schwächlichen Schafen Schaden. Unerwars tet ben fo einem Reifenden mare G. 245 das Bergeichniß der Concoplien um Tarent, mie Linneischen Ramen , wenn er nicht felbft mels Dete, daß es ihm der schon aus andern Dache richten befante Minafi gegeben batte. ber oftlichen Seite ber Stadt werden Corals len gefischet, die aber nicht mehr fo baufig find, als noch vor wenig Jahren, da ein Boot in einem Tage für 500 Dufaten auss fisch:

fifchte. G. 357 verfichert der 2. zur Seie benraupenjucht baue man bort bie rothen Maulbeeren. Die Sarggenen follen viele Palmbaume angepflangt baben, welche bie Chriften aus Sas gegen jene wiederum aus: gerottet haben. Dufa und Unanas machfen bort auffer Saufern. G. 369 einige Dache richten von Gallipoli, wo doch die Gewerbe etwas mehr zu bluben icheinen. Bur Emps feblung bat benn auch Diese magere Reises beschreibung einige niedlich gezeichnete und fcon ausgegrbeitete Rupferftiche, wovon feche artige Aussichten vorstellen, zween aber find lebrreicher, namlich G. 335 Die Bes gend um Taranto und G. 384 Die Wegend um Brindift nebft dem Bafen.

### XIX.

Herrn Johann von Horneks Bemerstungen über die Desterreichische Staatsokonomie. Ganz umgearbeistet und mit Anmerkungen versehen von B. F. Hermann, Professor der Technologie zu Wien. Berlin und Stettin. 1784. 198 Seiten in 8.

Das Buch, welches S. Sermann, der schon seit vorigem Herbste auf Kosten der

## 520 Physikalisch: Bekon! Bibl. XIII. 4.

ber Ranferinn in Sibirien Bersuche macht, bas Rußische Gifen zu verbeffern, umgearbeis ter bat, ift das befante Bertchen: Defter? reich über alles, wenn es nur will, welches ju feiner Beit ungemein viel Auffeben gemacht und groffen Benfall erhalten bat. Es enthalt namlich febr nugbare tehren jur Berbefferung ber Staaten, welche damals nur von menigen erfant, und von noch mes nigern offentlich vorgetragen murden. les half auch jur Empfehlung die treubergie ge, freymuthige Schreibart, und die Buvers ficht, womit ber 23. feine Borfchlage aufzus bringen fuchte. Es icheint murflich, daß Defterreich diesem Buche, wie S. in ber Borrede fagt, einen Theil feines beutigen Boblstandes zu danfen bat. Go ein Buch verdiente mobl, daß man die Beschichte def felben und feines Berfaffers wuffe. Beil aber der neue Berausgeber gar nichts davon begebracht bat, fo biethe ich meinen Lefern bas menige, was mir bavon befant ift, an.

Die erste Ausgabe ist, wie man aus der Vorrede zur Ausgabe von 1712 sieht, im Sommer 1684 durch einen auswärtigen Misnister in Oresden veranstaltet worden. Sie ist im nächsten Herbste zu Nürnberg durch den Buchhändler Joh. Hosmann nachges druckt worden. Ohne Zweisel ist das Erem: plat.

## XIX. J. von Sorneck über Besterr. 521

plar, mas ich vor mir habe, von biefem Machdruck. Es bat die Jahrzahl 1685, ob ne Mamen des Dructorts und balt 202 Geis Der Berf. nennet fich auf dem Titelblatt: einen Liebhaber ber Rayferlie chen Erblande Wolfart. Binte führt in feis net Cameralisten : Bibliothet die Ausgabe: Regensburg 1708. 8 an, welche ich nicht gefehn babe. Dagegen babe ich bie Musgabe: Regensburg 1712. 8 ben Saidel. bem Titel findet man die Buchftaben: D. w. v. S. und in der Borrede, wird diefe Ausgabe Die vierte genant. Auch liefet man barin, baß Thom. Fritsch in Leipzig bas Buch wieder aufgelegt habe; weil man ibm aber den Ramen des Berf. unrichtig angegeben batte, maren viele Eremplarien mit bem uns richtigen Unfangebuchftaben des vermennten Berfaffers abgedruckt und ausgegeben more ben, welches nun in ber vierten Musdabe verbeffert mare. In Der Leipziger Ausgabe ift inm erften mal ber Unbang, ben auch bie Regensburgifche Musgabe bat, abgebruckt Er entbalt einen Borfcblag, wie morden. aus ben Ranferl. Erblandern eine Armee von 100000 Mann unterhalten werden tonne. Der Regensburgifche Borredner meldet, ber Berf. des Buchs wolle fich nicht diefen Uns bang jufchreiben. Much ift biefer Ausgabe bens

bengebruckt: Anzeige von den Privilogiis bes

Erzhaufes Defterreich. P. W. V. H.

Kerner ift das Buch auch 1750 in 8 ju Krantf. und leipzig berausgefommen. Diefer Ausgabe, welche 120 Geiten bat, -bes findet fich, auffer dem alten Unbang, und auffer ben Documenten von den besondern Borrechten des Ergbergoglichen Saufes, noch ein neuer Unbang. Diefer bat Die Muffdrift: Gedanten über die Defterreichische tandesotos nomie und leichtefte Bermehrung der Erge berzoglichen Rammer : Befalle, wie auch ber quemer Aufstellung eines militis perpetui, Bon Diesem Unbange eines ungenanten Berfaffers giebt Binte Rachricht in feinen Leips ziger Samlungen VIII S. 515. S. Bere mann bat von diefen Bufagen eben fo menig, als von bem Berf. Dachricht gegeben, auch iene nicht mit abdrucken laffen. Stolle fagt in feiner hiftorie der Gelahrheit G. 742: er habe gebort, daß der Berf. Philipp W. von Bornig beiffe, ber des Bifchofs von Daffau Abgefandter ju Regensburg gemefen fen. Br. Hermann aber nennet ibn nur: Johann pon Sornet. Wer Recht bat, weis ich nicht.

Heidet, fo daß es sich jest besser lefen laßt. In Unmerkungen hat er manche Behauptung

des W. bestätigt oder widerlegt, und oft hat er den gegenwärtigen Zustand der Desters reichischen tänder geschildert. Juzwischen fast alles was er darüber benbringt, lieset man auch in seinem oben Bibl. XII S. 409 angezeigten Abris. S. 34 sindet man ein Vers zeichniß aller Gold und Sitber: Gruben, welche jest in den Desterreichischen Staaten bearbeitet werden, und S. 39 aller Salzwerke und so weiterhin auch der übrigen Pros dukte. Nach S. 85 sind die Angorischen Biegen, welche der verstorbene Fürst Wenzt von Lichtenstein kommen lassen, wieder eins gegangen.

### XX.

Systematisches Verzeichniß aller berjenigen Schriften, welche die Naturgeschichte betreffen; von den altesten dis auf die neuesten Zeiten. Halle 1784. 446 Seiten in 8. — I Khal.

Mile Bucher, welche von den gesamten Theisen der Naturgeschichte handeln, mochten sich nun frenlich wohl nicht auf t. Alph. 6 Bogen verzeichnen lassen; aber wenn auch der Litel zu viel verspricht, so bleibt der Worsas des Verfassers loblich und die Austwerf. Gekon Bibl. XIII B. 4 St. Mm sühr

Whrung nutbar. Er liefert inzwischen nicht meiter als Die Titel der Bucher, Doch mit nicht gemeiner Genauigfeit; nur felten ift ber Werth einiger Werfe mit ben Worten; schon, mittelmäßig und f. w. angegeben wore ben. Undere Bucher, worin von jedem ger nanten Buche weitere Rachricht zu erhalten ware, find nicht angezeigt worden. Ordnung ift folgende; Bibliothefen, Copos graphien und Reifebeschreibungen, Samlungen und Unleitungen Camlungen ju machen. Mifrographische Schriften, worin fleinere Rorper vergroffert abgebildet find; alsbann folgen Die Maturreiche mit einigen Unterabe theilungen. Diefe algemeine Gintheilung ift gang gut, both vielleicht batten in den Unters abtheilungen mehrere Ueberfchriften gemabit, und Bucher von abnlichem Inhalte beffer neben einander gestellet werden fonnen. Das bengefügte Register bilft jedoch auch nicht wenig, und Ergangungen, die der ungenan: te B. verspricht, werden ben Rugen bes Buchs erhöben. G. 110, 93 fehlt die neue Ausgabe von Savarn Diction, de commerce, die zu Kopenhagen 1759 in funf Folioban: ben berausgetommen ift; auch batte der Musjug, der allein die naturbiftorischen Artifel enthalt, eine Angeige verbient: Dictionnaire portatif de commerce, Kopenhagen 1751s 62 fieben Octavbande. Mit gleichem Rechte bāti

## XX. Verzeich, d.Schriften zur Maturh. 724

batte auch kudovici Raufmans : Lericon eine Stelle verlangen tonnen. Das neue Sams burgifche Magazin ift gemiß feine recht aute Fortjegung des alten, fondern ein verdorbes ner Nachdrud und Prelleren. Bon Scheuche zers Agroftographie fehlet Die Sallerifche Musgabe; fie ift frenlich nicht neu gedruckt, aber fie bat boch ein neues Titelblatt und betrachtliche Bufage erhalten. Fandelli G. 291 und im Regifter, ift ein Druckfebler fat Vandelli, welcher Damen G. 119 richtig ift. Durch einen abnlichen Schreibfehler find die Schriften des Deneer S. 418 zwens mal genant worden. Jeboch ich enthalte mich mehrere Berbefferungen votzuschlagen. ba Bucher Diefer Urt niemals volftanbia und fehlertren fenn fonnen.

#### XXI.

Magazino georgico.

Dieses ist der Titel einer dsonomischen Wochenschrift in Quart, wovon ich die erste Halste des vorigen Jahrgangs vor mir habe. Sie scheint aber zu Florenz mit dem Jahre 1783 angefangen zu haben. Ihr we Sinrichtung ist so wie ben der oben S. 484 angezeigten Antologia Romana, auch ist ihr Werth sur Auslander nicht grösser. Neue Mm 2

Auffage find felten, auch nicht erheblich. Ueberfekungen aus dem Frangofifchen und Musjuge aus befanten Buchern fullen bie meiften Bogen aus, und die Quellen find nur felten angezeigt worden. G. 108 ftebt eine furze Unmeisung Dastelfarben zu machen. welche aber die besten Bandgriffe und Bors theile nicht lebrt. Bu dem geschleinten Pfeifs fenthon, ber zuweilen mit Gummimaffer ans gemacht wird, wird Binnober, Berlinerblau, Umbra, Englischroth, Spangrun, Gum: mi Gutte, Reapelgelb, Florentiner : Lack n. f. w. gerieben. Die Stifte muffen über Pas pier auf einem Backstein im Schatten ges trodinet und taglich auf neues Papier und einen neuen Stein, julekt aber auf dem Dfen ober auch in ber Sonne (welches boch gemiß nicht alle Farben leiden ) getrochnet werden. Die Milch, welche einige mit Bortbeit bens mifchen, und der Rugen des Weingeiftes ben dem Spangrun, findet man bier nicht ge: nant. G. 191 macht jemand den Stalienern die Runft der Teutschen befant, weife Schreibs tafeln zu machen. G. 206 wo eine Bors fchrift jur Burichtung der Orfeille gegeben wird, liefet man die Warnung, fich ben Mund ju verbinden, wenn man bas Moos fein ftoft; der Staub fen caustisch verurfache das Bieber. Diefer Staub wird einige Wochen lang mit altem Urin in Sant lung

fung hebracht, nach her mit Ruchensalz, Sals miat und Salpeter, zuletz auch noch mit Potasche vermengt. Endlich wird der welsche Teig mit Arsenik bestreuet, worauf ein Schaum von schönster Farbe entsteht, welscher abgehoben und zur Miniaturmaleren verbraucht wird. Uebrigens dient dieser Teig dazu, Wolle und Seide schon violet zu farsben (in paonazzo). S. 222 wird ein einszelner Abdruck von des Amatit Abhandlung vom Purpur angezeigt, der zu Lucca 1781 in Fol. erschienen ist. S. oben S. 266.

### XXIL

Hofrathe Schubart gutgemeinter 3us ruf an alle Bauern, die Futtermansgel leiden, besonders an die Kursächessischen. Nebst einer bewärten Unsteitung, wie sie leicht und häusig dazu gelangen, folglich auch wolhabend werden können. Leipzig 1784. 3 Bogen in 8.

Preis für seine Abhandlung wegen Uns bauung der Futter: Kräuter auf eine tobenss würdige Weist dazu angewendet, baß er von bieser Schrift einige tausend Abdrücke den Mm 3

# 928 Physitalisch Deton. Bibl. XIII. 4.

Bauern unentgelblich bat austheilen laffen. Diefe Abdrucke bat er bier mit einem Bries fe an die Landleute begleitet, ber in einer folden treubergigen, febr ichicflichen Schreibe art abgefaffet ift, daß er unmoglich obne Beegen bleiben tan. Er ichildert den Bane ern Die Berbefferung feiner und feiner Rache baren Landwirthichaft durch ben Rleebau, und giebt ihnen ben Rath, den Klee nie mit Ber luft des Gerreides", fondern allemal nur in ber Brache, zu bauen, und alfo die Brache abjuschaffen. Er verfichert, bag er webet Schafe noch Schweine buten ober austrei Ben laffe, und bagibur eine Ruf mirren im Winter benm barteften Frofte taglich etliche zwanzig Pfund fette Milch gebe. Er lobt einen Bauer, namens Schneiber (benn warum folte man fo einen Mann nicht nens tien, ber fich über Borurtheile fu etheben gewuft, von benen fich Danner von wornebe men Stanbe nicht fren ju machen wiffen ). ber feinem Benfpiele zu erft gefolgt und bar von auch gleich die Bortbeile gemonnen bat. Doch verdient angemerkt zu werden, daß S. G. funf und zwanzig Dufaten aus feinem Bermogen bemjenigen verfpricht, ber feine Preisfchrift grundlich wiberlegen und einbefferes Mittel jeigen wird, bie fandwirthe fchaft leichter, wolfeiler und fcueller ju ver

beffern. Doch ift feiner gefommen, der biesfen Preis hatte verdienen wollen.

## XXIII.

Joh. Gottf. Holzhausens Fürstl Anshalt = Dessauschen Ober = Amtmanns zu Gröbzig, Beplage zu J. Schusbart Schriften, ein Erfahrungs = Zeugeniß zu Bestätigung des Werthes des Schubartschen Wirthschafts Softems und zu Beantwortung verschiedener Zweisel, welche dazegen im Leipziger Intelligenz = Blatte erregt worden. Leipzig 1784. 2½ Bogen in 8.

Die Vorschläge bes H. Schubart sind nicht neu, auch hat er sie dasur nie ausgegeben; sie sind einer gründlichen Theorrie gemäß und durch Erfahrungen im Grossen längst bestätigt worden. Der Kleebau wirft schon seit vielen Jahren in der Psalz und in andern kändern die grossen Vortheile würklich ab, die H. S. davon verspricht; die Stalfütterung wird immer algemeiner, uns geächtet sie in manchen Gegenden leichterer und nusbarer als in andern ist; die Fütterzung der Schase hat Bernhard schon in Teucschland den Engländern nachgemache

## 530 Physitalisch: Octon. Bibl XIII. 4.

und die Bortheile bavon gerühmt. Die Aufbebung der Gemeinheiten wird in biefie gen tanben gum Rugen ber Domainen : Gib ger und Der Unterthanen fortgefest; Die Doge lichfeit, Die Brache abzufchaffen, ift auf bas bundigfte erwiesen, fo daß Praftifer De nicht widerlegen tonnen, wenn fie auch noch fo viet, aus Mangel grundlicher Emficht, bas wider reben, ichimpfeit und ichreiben. Dichts Desto weniger fucht man in Chursachsen die auten Rathichlage und Benfpiele Des S. Sch. zu vereiteln, und ichreiet damider als wider unerhorte Regerepen. Sonderbar, daß dieß in bem Theile non Teutschland geschieht, welcher in Ubficht ber Gewerbe und der In-Duftrie einen Vorrang vor andern Theilen zu haben glaubt, auch wohl haben fan, weil et Durch Gute bes Bodens begunftigt wird. und weil die meiften Gewerbe bort etwas frits ber ale in andern Theilen unfere Baterlane Des, verantaffet und unterftußt find. ten etwa Theorie und Rentnif ber Bulfse wiffenschaften unter ben Chursachlischen Prats tifern noch weniger als in manchen andern Idudern verbreitet fenn , fo daß fie besmegen nicht fabig maren, die Doglichfeit und bie Wortheile ber Worfchlage einzusehen und fol: de anzumenden? Ober fürchten etwa einige Butsberren diefe beilfamen Beranderungen, und halten desmegen die übrigen landwirthe durch burch allerlen Mittel ab, folche zu magen oder aut zu beiffen? Der bat vielleicht die gar beftige Schreibart bes B. G. au febr misfallen ? Aber burch Unpreisung ber Gins richtungen. Die ihm vortbeithaft gewesen! fan er bod nicht feinen Rugen fuchen, alfo auch nicht eigentlich beleidigen. Ja, wenn er ein Gebeimnig verhandeln wolte, bank ware ber algemeine Wiberwillen begreiffich. und bann mare frenlich ibm: mancher Muse brud übel ju nehmen. Aber er municht nur Machanung einer Ginrichtung, Deren Bors theile jeder ben ihm mit eigenen Mugen feben fan, und die obne feinen Schaden und ohne feinen Privatgewinn jedem Landwirthe 24 Theil werden tonnen. Misabnnet ibm viels leicht mancher die Ehre, dem Baterlande fo wichtige Dienfte ju leiften ? Aber der Mann bat fichs baben fauer werden laffen, bat viel gewagt, bat Ausgaben und nun fcon Bere Druß gehabt, folte er nicht die Ehre verdies nen, Die so manchem ju Theil wird, Der et was nukliches obne allen Aufwand ftiftet und ber, um foldes zu thun, nom Staate Gehaft und Rang erhalt. Doch vermuthlich find nur einige wenige, Die offentlich wider B. Sch. Borfchlage aus bofen Urfachen rebett und fcbreiben. Bermuthlich fuchen Die meis ften, ohne Berausch, ohne fich auf ben Rampfplat zu magen, fein Benfpiel fo bald Mm s und

and fo viel die ihre Umftande erlauben, an waben. Diefe, welche im Stillen arbeiten. werden weniger bemerft, als die welche Schreiben und febreien. Und-ben allem biefen Jan man boch auch nicht benjenigen sabeln. der porfichtig ju werte: gebn und über manwhe Zweifel, die ibm aufftoffen, erft Erfun-Digung, ober Belehrung einziehen will. murbe ungerecht fenn, jeden Widerfpruch woet Ameifel fur Beleidigung ober Witer fpenftiafeit anzuseben. Es ift baber zu mur fchen, bag b. Sch. und feine Freunde mit fangmuth und Gute antworten und famifche Ungriffe unbeantwortet laffen mogen. ienigen, welthe S. Bolzbaufen widerledt bat. find vornehmlich folgende. Man furchs tet ben dem Rleebau einen Mangel an Strob gu Streu: aber ber Rice foll nur in ber Brathe gebauet werden, und barauf tan fo wiel gewonnen merben, daß auch bas Bieb im Winter Damit ohne Berften : und Saber: Strob gefuttert werben fan. Da ift benn Kenlich die Frage ganz natürlich: wohin Bomt benn num das Roggen sund Beigen: Strob, bas bisber gebauet ift; was wird mit dem Gerften ; und Saber Strob gemacht? Iff es nicht unleughar, daß die Stallfutters ung und bie beffere Rutterung mehr Dunger, und biefer eine reichere Erndte geben muffe? Ift es nicht gewiß, daß die Stallfutterung, náchít

nachft ber oft unmöglichen Sperrung, bas ficherfte Mittel mider Die Biebfeuche ift? Man furchtet, ber Bauer mochte bas Erifte. geld nicht bezahlen tonnen. Frenlich braucht Det Guteberr nicht eine Ginnahme aufzuges ben; aber er gewinner durch bie Abichaffung ber Smt fo viel, daß er ficherlich mit einem Trifigelbe: mas ber Bauer geben tame jus frieden fenn fan. Seit dem B. Bolgbaufen feine Schafe nach der neuen Beife behandelt. erhalt er für einen Stein Bolle & Thalet. Da er porber nur 34 Thal. erhielt. Man bat vorgeworfen. Daß in manchen Sabren ber Rice nicht gut genug gerathe: aber for bert man benn eine Rutterung, welche nie misrathen fan? Mur Die Frage ift gu verge ben, wie tan man in folthen Jabren Rats Schaffen? B. Bolghaufen beantwortet fie; aber ich febeue mich mehr aus 31 Bogen auszuzeichnen. - D. mochten Doch tan-Desberren und Minifter: anfangen, gunftige Sandwirthe fo viel als immer möglich ift, 1482 Erlernung der Sulfswiffenfchaften der Lands wirthichaft und ihrer grundlichen Theorie, ans gutreiben , bamit Danner im Lande fenn md gen, die nugliche Borfchlage richtig ju beur theilen und nach ben frentich mannigfaltigen Mebenumffanden anguwenden verfteben !

#### XXIV.

Physische Untersuchungen über die Electricität, von H. Marat. Aus dem Französischen übersetzt mit Anmerkungen von E. E. Weigel. Mit fünf Kupfertafeln. Leipzig 1784. 660 Seiten in 8.

es Verfassers Weise, physitalische Ges genstande ju behandeln, ift aus dem Buche vom Reuer, Biblioth. XII, G. 584 befant. Er bat eine groffe Reigung Sypos Thefen einzureiffen, und aus ben Bruchftufs Ben weut ju erbauen, die oft ben altern gang aleich find, nur bag fie mit andern Karben Abertuncht find. Daben ift er fich felbft fo mang genugfam, fo voll Butrauen gu feiner Babe gu beobachten und gu erfinden, daß er es niche ber Dube werth balt, nach anderer Manner Bemerfungen und lehren ju boren. Indem ich, fagt diefer Frangos G. 39, die Arbeiten meiner Borganger für nichts gerechnet babe, bin ich felbft ben ber Quelle gewes fen. Diefer Wind tomt S. 197 noch eine mal wieder: es ist meine Weife, daß ich ans Deres ihre Schriften nie ehr lefe, als nache bem ich meine Forschungen geendigt babe, und zwar nicht fo febr, um zu missen, mas meis

meine Borganger von dem namlichen Stoffe gedacht baben, als, um mir ibre Entdets Tungen nicht jugueignen. Diefe Beife fiebe nun frenlich gar vornehm aus, aber fie ift Die Weife der Thoren, Die bas furze leben verfürgen badurch, daß fie alles mubfam und langfam felbst erfinden wollen, und einen Theil ihres lebens bamit jubringen, etwas zu suchen, was langft von andern gefunden Es ift Die Beife ber Thoren, Die fich gern mit fremben Febern fcmucken. weil fie bie Schriften anderer nur nicht felbft gelefen haben, fo eignen fie fich alles ju, was fie boch im Grunde nur nachgemacht baben. Auf folche Weise ift bas lange Bers. zeichniß ber eleftrischen Entbeckungen entstans ben, welches D. feinem Buche G. 26 pors. gefett bat. Er fagt z. B. "die Unterscheis. "dung der Korper in julaffende und nicht jue. laffende (deferens, indeferens, teiter und "Michtleiter. Aber jene Worter hat er auch "erfunden) "war zwar befant; aber faum bate. ste man fie unter folde Claffen zu vertheilen, "unternommen; ich habe die erfte Unlage eis, .. ner Tafel derfelben entworfen, ober vielmehr. "die mabre Weise fie zu verfertigen, angezeigt. Man tante ben Unterfchied ber Erscheinune. "gen nicht, welche ben, burch verschiedene "Rorper erregten Schlag ber Lepbenfchen Blasfiche begleiten; ich babe die mertwurdigften ..Be

## 636 Physicalsich: Octon. Bibl. XIII. 4.

"Besonderheiten von denselben kennen gelehrt;

— ich habe gewiesen, daß die Flasche sich mit einem Uebermaasse laden läßt; — ich has zibe untrügliche Zeichen der bejahenden und vers "neinenden Elektricität gegeben; — ich habe ges "wiesen, daß der Unterschied in glasige und "harzige Electticität keinen Grund hat n. s. w." Biele dieser Dinge sind nun frenlich alte Sax chen. Denn Priestlen hat die Bemühungen Ber Natursorscher, den Unterschied der Korper in Unsehung ihrer leitenden Krast S. 250, 401, 486 u. s. w. erzählt.

Inzwischen ist doch auch nicht zu leuge tien, daß Marat manche artige Versuche und Bemerkungen zu erst gemacht hat, die es werdienen bekant zu werden. Er besindet sich in der angenehmen tage, Geld und Zeit auf Versuche verwenden zu können, und zwar an einem Orte, wo er alle Benhülse haben kan. Sein beständiges Bestreben, andere zu überstügeln, weiset ihm auch manche Bes merkung zu, die andern entwischt ist. Ulso einer Uedersehung war auch dieses Buch ges wiß werth, H. W. hat sie mit seiner bekans ten Geschicklichkeit gemacht und hat mit teutz scher Kaltblütigkeit oft in Anmerkungen des Berfassers Verdienste auf den wahren Werth betrunter gesest. Die Zeichnungen lehren eis.

XXV. Morsdon's history of Sumatra. 53.77

einige Bertzeuge fennen, beren Gebtauch gang bequem ju fenn icheint.

#### XXV.

The history of Sumatra, containing an account of the government, laws, customs and manners of the native inhabitants, with a description of the natural productions and a relation of the ancient political state of that is land. By William Marsden, late secretary to the president and council of fort Marlborough. London 1783 375 Setten in 4.

ist bereits eine Beschreibung ber bochstmerkwirdigen Insel Sumassa angezeigt ware den, welche aber die gegenwartige gar nicht übersichtig macht. Eschelskron namlich kaner te nur die Riederkindischen Theile dieser Ins sel, dahingegen Markorn die westliche Auste, welche die Engländer in Besit haben, bes speicht. Aber er übertrift auch jenen sehn weit dudurch, daß er mie mehr Kentnis und. Genauigkeit alles selbst untersicht und auss geforscht hat. Er ist mit der Naturfunde nicht ganz unbefant, und hat deswegen von den Produkten des tandes hochst schäkbare Nachtricken geliefert, den Handel, das Elima, die Sitten der Einwohner u. s. w. beschries ben, so daß jeder Abschnitt fast für alle Arsten teser angenehme Belehrungen enthält. Ben diesem Reichthum will ich nur folche Gegenstände auszeichnen, die hieher gehören, und die Geschichte der Insel und die vorgezsehre Untersuchung, wann ste zuerst bekant geworden, übergeben.

Ein Berg, ber Ophir beift, foll, nach andestelleten Beobachtungen, 13, 842 Engl. Schub über ber Meersflache erhaben fenn. Bur Bergleichung wird angegeben, bag Mets na 10, 954, ber Berg auf Teneriffa 13. 265, aber Chinborajo 20, 633 Schub boch fen. Die Einwohner machen fich, wie die Drabeis tier, Rleidung aus dem Bafte eines Baums. Sie feilen meiftens ibre Bafne mit einem Websteine, manche bis auf bas Zahnfleisch; fle farben fie fchwarz mit bem emppreumatis fchen Dalmobl, und viele belegen fie mit Goldblech. Auch dort wird oft Kener burch Reibung zwener Holzer angemacht. Das wernehmfte Getreide, was gebauet wird, ift Beis, wovon bier ausführlicher Bericht neges ben mirk. Monnicht Baummolle, gehauet wird. ...

lagt die Englische Gefelschaft alle Pflanzen ablen und aufzeichnen und jede Familie muß Die vorgeschriebene Babl Pflanzen bauen. Der fo genante weiffe Pfeffer ift feine befon: bere Art, fondern man enthulfet nur Die gang reifen Fruchte; feitdem diefes befant gewor: ben, wird er weniger gesucht, ba er fonft mohl dren mal theurer, als der fchwarze bes jablt mard. Jener fan besmegen für beffer gehalten werden, weil er nur aus ben fchon: ften und reifften Fruchten entstehn fan; Dage gen bat er aber auch, burch die jur Bubereis tung nothige Einweichung in Baffer, nicht wenig von feiner Rraft verlobren. amblfiabriger Erfahrung tragen taufend Pflan: gen 404 Pfund Pfeffer, und die Emelifche Befelschaft foll jabrlich von Sumatra 1200 Tonnen, jede von 1600 Pfund (also 1. 920,000 Pf.) erhalten.

S. 120 vom Kampfer. Wild wächst der Baum im nördlichen Theile der Insel, und nicht selten halt sein Stamm oben funst jehn Fuß im Umfange. Das Holz wird ges schäßt, weil es nicht von Inselten angegriffen wird. (Ob denn das gelbliche Kampfers holz, welches man aus Amsterdam zu feinen Tischlerarbeiten erhält, würklich von diesem Baume ist?) Auch unser zuverläßiger Verschafter versichert, daß der Kampser nicht aussschwie

ŧ.

#### XXV. Marsden's hiftory of Sua

fcmige, fondern die leute miffen jabriger Erfahrung zu bestimme Baume Rampfer baben. Diefe # Dergehauen, gespalten, und bann Die Rampfer : Stude, beraus. ften Art wird das Pfund mit fed Schen Dollars bezahlt, und fie China. Die weiffeste Urt, welch Spane zwischen fich bat, gilt an Es fen falfch, daß die Chinefer den von Sumatra verfalschen und ibn den Sollandern verfaufen, welche if wieder reinigen. Die Chineser verl - Japanischen Kampfer, der von La phora erhalten wird, welcher 23 von dem Sumatraschen verschieden und ber B. versichert, daß ber 1 in Valentini histor. simplic. p. 488 i ( Man findet dafelb | gegeben fen. Blatter abgebildet. S. Thunber Flora Ispon. p. 172 von L. camph omnis camphora, quae in Europ confumitur, ex hacce arbore 1 Alfo scheint auch er noch eine and zugeben. Schade, daß Marfden tanifche Rentniß gehabt bat!) Rampfer : Dehl nennet, ift nicht burch Runft zubereitet, fondern es me, die feinen festen ober trockene liefern, welche angebobet werder Mn 2

das fo genante Debl, welches ein flußiger Rampfer ift, in ein vorgefektes Befaß lauft. Man brancht es auf Sumatra baufig ben Beidwulften, Entzundungen und andern Unfallen.

Bengoe wird von einem Baume erhalten. ber auf ber Mordfeite der Infel machft; er wird nicht boch, dient auch nicht ju Zimmers Arbeit. Wenn der Stamm feche ober acht Roll im Durchmeffer bat, macht man Gins Schnitte, und famlet forgfaltig mit einem Meffer die ausschwißenden Tropfen. erften Eropfen find die reinsten, weiffesten, beften und riechen am ftarfften, und Diefes ift der Bengoe, welcher ju uns tomt. Die unreinere Urt geht nach Urabien, nach bem Persischen Meerbusen u. a. wo man ihn gum Rauchern braucht, um Jufecten und bofe Dunfte ju vertreiben. Was die Englander nach Europa bringen, gebt fast gang in Die catholischen lander jum firchlichen Gebrauche.

Die Cakia wachft auch im nordlichen Theile, aber mehr landmares. Man nimt Die Minde von Boumen, die einen Schub oder 18 Boll im Durchmeffer baben. Die Sollander follen Diefe Rinde auf den Enafis fchen Muctionen taufen, um fie fat bes ach: ten Zimmets nach Spanien ju verfaufen. Spanische Robre oder Rottings aller Art

lies

# XXV. Marsden's history of Sun

Tiefert die Insel auch. Die dorti wolle ist theils von Gos. arboreu won herbaceum. Der schone Bau ceiba giebt eine Wolle, die noch zu Kussen und Polstern dient. Bis nie Versuche, sie zu verarbeiten, worden. Der Kosse ist nicht der i die Wartung ist auch schlecht; die stehen zu dicht und zu schatticht. zählung von den kostbaren Holzau wenig, wegen Mangel der botani men. Das Aloes oder Abler: Howiel von seinem Werthe verlohren.

Das bortige Gold wird aus De gewaschen, tomt aber febr theuer. liche Bergwerfe find niemals ang Den, weil das Arbeitslohn ju thi alles durch Europäer getrieben weri indem die eingebohrnen ben folch Arbeiten nicht ausdauren. Ben fauf des Goldstaubes laßt man die oder fremden Theile durch Indianif arbeiter auslesen, die ein fo fcharfi haben, daß fie die geringfte Rleini Scheiben tonnen. Golde Fertigfei Europder nie. Binn gewinnen Di ber auf der benachbarten Infel & es 1710, als ein Haus abbrante worden. Es geht nach Ching. Da Mn/3

welches and nach China und Bengalen geht, wird nur von wilben Bienen erhalten.

Die efbaren Bogelnefter find ben Coree, am fudlichen Ende der Infel, am baufigften. Man bat weisse und schwarze. Jene find die feltenften und theuresten. Bon den weiffen wird das Pecul (Dicol, 133 Pfund ) fur 1000 bis 1500 Spanische Thaler in China verfauft, bingegen eben fo viel von ben schwarzen Restern gilt nur zwanzig Thaler. Bober der Unterschied der Farbe und Gute rubrt, ift nicht gewiß befant, boch ift am wahrscheinlichsten, daß Mester, die febr lans ge bewohnt, alfo alt find, schwarz werden. Die Gold : und Gilberbrat : Arbeit , die man Kiligran nennet, wird von den Malanen ge: macht, mit wenigen bochft unvolkommenen Wertzeugen, fo mie G. 145 befchrieben ift. Jegt achtet man Diese funftlichen Sachen in Europa wenig. (Man vergleiche biemit Biblioth. IX G. 145. Berr von Stetten rubmt in ber vortreflichen Runftgeschichte bet Stadt Mugsburg eine Fran Reinbart, Diese Urt Urbeit vorzüglich schon macht. einigen Jahren bat fie Rirchengerathe für Rußische Rechnung verfertigt, welche vielen Benfall erhalten baben.)

Was S. 161 von der Sprache der Bes wohner und der Malagen, von ihren Sitten u. s.

11. f. w. folgt, gebort nicht bieber. Machrichten icheinen wichtig zu fen Da G. 168 die Alphabete und andere proben gegeben find. Bernach ausfuß Dem unmäßigen Gebrauche des Opis Des Betels. Miemals find Berfi macht worden, die Ginwohner zu Bu machen. Much alle Unternehmung fer Art in Oftindien find ohne Dauen Gleich febren die Indianer ju paterlichen Albernheiten jurud, fo f Fein Guropaer weiter zwingt. (Go t es ja auch die alten Teutschen zu Ca Groffen Zeiten). In der Landschaft melde nordlich an Ucheen floßt, fr Ginwohner noch jest Menschenfleisd Ende Des Buchs ift eine weitlauftige te bes Ronigreiche Ucheen, welche Sabre 1508 anfangt. Uebrigen man bier auch eine Charte von t Die aber nur wenige Namen von O Kluffen enthalt, aber frenlich viel als diejenige, welche Eschelsfri bat, als welche nur eine Copi mit geringen Beranderungen ift.

#### XXVI.

Gottlieb Heinrich Stuck, Kommissionsraths und Rammerers der Stadt Halle, Verzeichniß von altern und neusern Land und Reisebeschreibungen. Ein Versuch eines Hauptstücks der geographischen Litteratur mit einem volständigen Realregister und einer Vorrede von J. E. Fabri. Halle 1784. 504 Seiten in 8. — 1 Thlr. 8 9gr.

Mit Vergnügen sehe ich einen Theil des Wunsches erfüllet, den ich oben S.
29 gethan habe. Der Ansang dieser Arbeit ist gut gemacht und wird gewiß den Venfall billiger Kenner erhalten. H. St. hat nams lich alle ihm bekante Reisebeschreibungen und tanderbeschreibungen, nach den Namen der Versasser, in ein Register gebracht, worzin er, nicht nur die Titel der Vücher, sons dern auch die Uebersetungen und verschiedes nen Ausgaben, so genau als ihm möglich gewesen, angegeben hat. Zugleich sind ben den meisten, vornehmlich neuern Vüchern, auch solche Vibliotheken oder Zeitungen, auch wohl andere Vücher, in denen man von

#### XXVI, Stucks Reisebeschreibung

ieder Reifebeschreibung Muszuge of richten antrift, angeführt worben eine Reise in Samlungen eingeru find auch diese genant worden. un fcon oft Belegenheit gehabt, bier bers bem 23. ju banfen. Reisebeschreibungen find bier aufgef Den, aber mit furger Ungeige Der El Die Bucher ungenanter Verfaffer in einer wohlgewählten Ordnung au erft fommen Schriften, welche vo überhaupt bandeln; dann tommen t lungen; bann die Reisen um die W bann die Reisen nach den verschieden theilen. Oft ift der Ramen des 23 der fich felbst nicht bat nennen woll gefest. Die Summe aller bier verz Um En Schriften steigt auf 2050. man ein geographisches Register, mc lich ben jedem tande die davon vorl Reifebeschreibungen, mit Bermeif Das groffe Bergeichniß, furg geni Der fleißige Berf. bat auch bin un mit woblgemablten Beichen und Abfi manche lebrreiche Nachricht eingescha oft nur erft ben dem ernfthaften & feiner Arbeit merflich, und alsbann figen lefern nicht ohne Dant genukt 1

Nn 5

## 548 Physitalisch: Deton. Bibl. XIII. 4.

Machdem nun ein fo guter Unfang ger macht worden, so ift febr ju wunschen, daß Diefes Bergeichniß von dem B. 23. und andern immer mehr und mehr berichtigt und ver mehrt merden moge. Es mulen nicht nur alle noch feblende Reifebeschreibungen, fondern auch die verschiedenen Musgaben, Musjuge und Heberfekungen berfelben eingetragen werden. und bamit alles biefes einftens zu einer Biblio: thet der Reisebeschreibungen verarbeitet merden tonne, fo muffen die Bucher fernerbin forgfal tig angezeigt werden, aus benen man erfeben fan, mas jede Reife eigentlich enthalt; auf welche Gegenstande jeder Berfasser vornehm: lich geachtet, welche lander er und in welden Jahren bereifet bat; was fur neue Char ten jede Reise enthalte. Da dieses frenlich eine weitschichtige Urbeit ift, fo wunsche ich daß jemand, ber bie nothigen Rentniffen un Bulfemittel befage, fich entschloffe, von al Ien Reisebeschreibungen , Die ibm befant, wi ren, folde critische ober nur bistorisch Rachrichten zu liefern, als Baumgarter Nachrichten von einer Sallischen Biblioth enthalten. Gine genaue fostematische. nologische oder geographische Ordnung mo daber nicht nothig, fondern der Berf. mo te nur, ohne weitere Ordnung, von berje gen Reisebeschreibung die Dachrichten liefe Die ibm binlanglich nach allen Umftand

## XXVI. Stucks Reisebeschreibung

Ausgaben und Uebersetzungen befa Wier Heste möchten einen Band aus und jeder Band befame Register.
ten in den folgenden Hesten Ergänzus Berbesserungen der vorhergehenden werden, und es könten hieran viele arbeiten. Auf solche Weise wurd ein herliches Ganze erwachsen. Sie Arbeit wäre nühlicher und verdie als zehen Jurnale, die nur Recensio er Bücher enthalten sollen, als n nicht sehlet.

Weil ich glaube, bag bem B. C ber, auch fleiner wohlgemennter Be nuklichen Unternehmung al fenn werde, so will ich das wenige, mir bisher ben dem Gebrauche fein ches angemerkt habe, bier anzeigen. fol itinera mundi n. 1089 ftehn auch, gelehrten Unmerfungen des Englander in des Ugolino thesauro antiquitatum s vol. 7 p. 1. Cben bafelbft ftebt auch rium Antonini Placentini, welches ! niemals einzeln gedruckt ift. Bon rers Robinson n. 652 ift die lette erft 1751 zu Manheim in 8 gebruckt 1 s. Geschichte der Erfindungen 1 Bellonii itinerarium n. 110 stebt auch i exoticis. Die Reisen des Robert

welches auch nach China und Bengalen geht, wird nur von wilben Bienen erhalten.

Die efbaren Bogelnefter find ben Coree. am fudlichen Ende der Infel, am baufigften. Man bat weisse und schwarze. Jene find die feltenften und theuresten. Bon den weiffen wird das Pecul (Picol, 133 Pfund ) fur 1000 bis 1500 Spanische Thaler in China verfauft, bingegen eben so viel von den schwarzen Restern gilt nur zwanzig Thaler. Wober der Unterschied der Farbe und Gute rubrt, ift nicht gewiß befant, boch ift am wahrscheinlichsten, daß Refter, die febr lans ge bewohnt, also alt find, schwarz werden. Die Gold : und Silberbrat : Arbeit , die man Kiligran nennet, wird von den Malanen ge: macht, mit wenigen bochft unvolkommenen Wertzeugen, fo wie G. 145 beschrieben ift. Sieht achtet man diese funftlichen Sachen in Europa wenig. (Man vergleiche biemit Biblioth. IX G. 145. Berr von Stetten rubmt in ber vortreflichen Runftgeschichte ber Stadt Augeburg eine Fran Reinhart, die Diefe Urt Urbeit vorzüglich schon macht. 23or einigen Nahren bat fle Rirchengerathe für Rufifche Rechnung verfertigt, welche vielen Benfall erhalten baben. )

Was S. 161 von der Sprache der Bes wohner und der Malagen, von ihren Sitten

u. f. w. folgt, gebort nicht bieber. Machrichten scheinen wichtig zu fei da S. 168 die Ulphabete und ander proben gegeben find. Bernach ausfu Dem unmäßigen Gebrauche des Or Des Betels. Miemals find Be macht worden, die Ginwohner ju zu machen. Unch alle Unternehmt fer Urt in Offindien find ohne Da Gleich febren Die Indianer fen. vaterlichen Albernheiten guruck, fo fein Europäer weiter zwingt. es ia auch die alten Teutschen zu C Groffen Zeiten). In der Landschal welche nördlich an Ucheen flogt, fi Einwohner noch jest Menschenfleifd Ende des Buchs ift eine weitlanftige te bes Konigreiche Ucheen, welche Sabre 1508 anfangt. Uebrigene man bier auch eine Charte von de Die aber nur wenige Namen von Der Aluffen enthalt, aber frenlich viel b als diejenige, welche Eichelsfron bat, als welche nur eine Copie t mit geringen Beranderungen ift.

Gottlieb Heinrich Stucks, Kommissionsraths und Kämmerers der Stadt Halle, Verzeichniß von altern und neusern Land : und Reisebeschreibungen. Ein Versuch eines Hauptstücks der geographischen Litteratur mit einem volständigen Realregister und einer Vorrede von J. E. Fabri. Halle 1784. 504 Seiten in 8. — 1 Thlr. 8 9gr.

XXVI.

Pit Bergnügen sebe ich einen Theil des Wunsches erfüllet, den ich oben G. 29 gethan babe. Der Unfang Diefer Arbeit ift gut gemacht und wird gewiß den Benfall billiger Kenner erhalten. S. St. bat name ibm befante Reisebeschreibungen lich alle und landerbeschreibungen, nach ben Damen ber Berfaffer, in ein Regifter gebracht, mora in er, nicht nur die Titel der Bucher, fons bern auch die Uebersekungen und verschiedes nen Ausgaben, so genau als ihm möglich gemefen, angegeben bat. Bugleich find ben ben meiften, vornehmlich neuern Buchern, auch folche Bibliothefen ober Zeitungen, auch wohl andere Bucher, in denen man von İÇŧ

#### XXVI. Stucks Reifebeschreibung

ieber Reisebeschreibung Muszuge ob richten antrift, angeführt worden. eine Reise in Samlungen eingerud find auch diese genant worden, und icon oft Belegenheit gehabt, bierfi bers bem 23. ju banfen. Auch . Reisebeschreibungen find bier aufgeft ben, aber mit furger Ungeige ber Er Die Bucher ungenanter Verfaffer in einer wohlgewählten Ordnung auf erft fommen Schriften, welche vor überhaupt bandeln; dann tommen bi lungen : bann die Reisen um die 9B. Dann die Reisen nach den verschiedene theilen. Oft ift der Mamen des Be Der fich felbst nicht bat nennen wolle gefett. Die Gumme aller hier verze Schriften steigt auf 2050. Um Ent : man ein geographisches Register, moil lich ben jedem tande die davon vorh Reifebeschreibungen, mit Bermeifu! Das groffe Bergeichniß, furz gena : Der fleißige Berf. bat auch bin unt mit wobigemabiten Beiden und Abfu manche lebrreiche Rachricht eingeschall oft nur erft ben dem ernfthaften Bel feiner Arbeit merflich, und alsbann !! figen lefern nicht ohne Dant genußt ni

Muss

#### XXVI. Stucks Beifebeichreibung

Ausgaben und Ueberfestungen befa Wier Hefte mochten einen Band auf und jeder Band bekäme Register. ten in den folgenden Heften Ergänzul Berbesserungen der vorhergehenden werden, und es könten hieran viele arbeiten. Auf folche Weise wurdein herliches Ganze erwachsen. Si Arbeit ware nühlicher und verdie als zehen Jurnale, die nur Recensio er Bücher enthalten sollen, als n nicht fehlet.

Weil ich glaube, bag bem B. C ber, auch fleiner moblgemennter Be feiner nublichen Unternehmung al fenn werde, fo will ich das wenige, mir bisber ben dem Gebrauche fein des angemerft babe, bier anzeigen. fot itinera mundi n. 1089 ftehn auch, gelehrten Unmerfungen des Englander in des Ugolino thesauro antiquitatum 1 vol. 7 p. 1. Eben daselbst ftebt auch rium Antonini Placentini, welches niemals einzeln gedruckt ift. Bon rers Robinson n. 652 ift die lette erft/1751 zu Manheim in 8 gedruckt ! f. Beschichte der Erfindungen 1 Bellonii itinerarium n. 110 stebt auch i . exoticis. Die Reisen des Robert

n. 189 find eine armfelige Erdichtung, Ges fchichte des S. C. le Beau ober Reife ju ben Wilden des nordlichen Theils von Amerita, ist von Wilhelm Ernst Burckhard Ross lern überfest; Erfurt 1752, zwen fleine Theile in 8. 3u n. 1349 feste ich ben Litel, fo mie er in meinem Eremplar lautet: Observations on Mons. de Sorbier's Voyage into England - by Thomas Sprat. Lond. 1665. 12. Folgendes Buch wird vermuthlich n. 1046 senn: Voyage d'Espagne, contenant entre plusieurs particularitez de ce royaume, trois discours sur les affaires du Protecteur d' Angleterre, la Reine de Suede & du Duc de Lorraine. Reveu & augmenté sur le M. S. - A Cologne 1666. 12. Der Berf, von n. 136 beißt, wie ich glaube, Binet. Die verschiedenen Ausgaben von Calceolarii iter montis Baldi n. 248 find in Sallers Biblioth. botan. I p. 339 augezeigt. Ueber bie n. 462 genante Reife des Erndl (fo muß der Ra men gefchrieben werben), find verfchiedene Streitschriften entstanden, Die man in Biblioth. Burckhardiana I p. 156 angezeigt findet. Man vergleiche auch Halleri Biblioth. bot. 2 p. 101. Bon S. 325 n. 1582 wird folgen: Des eine Uebersetzung fenn: Le voyage de Ierusalem, avec les figures des Saints tirées au naturel; par Jean Zuallart. Anvers 1626 4. Bellegarde G. 23 n. 105 ift auch Um. fter::

#### AXVI. Stucks Deifebeschreibung

ferdam 1708. 12 herausgefommen ton S. 196 n. 923 auch Umsterd. Ecklein S. 97 n. 437 auch L 1646. 8.

Rolgende Reisebeschreibungen feb 1) Observations sur le commerce arts par Flachat; f. Geschichte ber & gen I S. 453, wo ich auch die leb angeführt habe. 2) Amboife Paré, á Madagascar. Amsterdam 1722. 12. Pedro Cubero peregrinacion del may del mundo. Zaragoss. 1688. 4 n Robertson angeführt, so wie auch Alonso de la Pegna Montenegro i i para Parochos de Indios. Amberes. 1 Moch mebre feltene Reisebeschreibun von Robertson in feiner Geschichte vi rifa II G. 614 genant, die noch bie 7) Petri Iansonii itinerarium. 1619 Ioh. Ge. Schlederi Ronigl. und Erzbe Reifebeschreibung, Frankf. 1658. 4. voyage du prince Don Fernande infa pagne Cardinal, traduit de l'Espas Don Diego de Aedo & Gallart par 741 flet. Anvers 1635. 4. 8) Melch. por lie grundliche Befchreibung der Al nach dem gelobten tande, nebft Berni ber langwierigen Gefangniß berfelben schaft. Leipz. 1581. 4. 9) Frere

Huen peregrination de Jerusalem. Lion. 1488. fol. 10) Barth. Georgiwitz, Hongrois, voyage de Jerusalem, avec la description des citez, villes &c & de l'estat de l'empe reur des Turcs, mis en lumiere par Lambert Darmont. Liege. 1600. 4. 11) Guil. de Baldensel, equitis aurati Hierosolymitani hodoeporicon ad terram fanctam an. 1336 ab ipso scriptum rogatu Thalayrandi comitis Petragoricensis. 12) Henrici Porsii itineris Byzantini descriptio. Francof. 1583. 8. 13) Pere Pacifique capucin, relation du voyage de Perse. Paris 1631. 4. 14) Les voyages avantureux du capitaine Jean Alfonse Saintongeois. Rouen 1578. 4. 15) Erh. Cellarii Reifebeschreibung zwener Reifen Friedrich. Bergogs zu Würtenberg. Tubingen 1603. 4. 16) Joh. Wilh. Meumeyr Reise des S. Joh. Ernften des Jungern', Bergogs ju Sachsen, in Franfreich, Engl. und Dieder: fand. Leipz. 1620. 4. auch Jena 1734. 8. 17) La vie, les avantures & le voyage de Groenland du P. Pierre de Mensauge, Amst. 1720. 2 Theile in 12. 18) Sigismund Seirabends Reisebuch des heiligen Landes. Frankf. 1584. Fol. auch Frankf. 1609. Fol. 19) Christophs Zarants driftlicher Ulns fes oder Reifebeschreibung des beil. Landes und anderer morgenlandischer Provingen; verdeutscht durch I. G. Bargnt. Rurnb. 1678.

#### XXVI. Stucks Reisebeschreibu

2 Th. in 8. 20) Beffrisning om e nom Usia, Africa och många an tänder, som är giord af Nils Maping, för detta Kongl. Maj. Skenant. Wästeräs. 1759. 158 Schieß ist die vierte Ausgabe. Die im Jahre 1647 angetreten.

#### XXVII.

Oryctographia Carniolica, iffalische Erdbeschreibung des thums Krain, Istrien und zie der benachbarten Länder.
Theil. Leipzig 1784. Ein in 4.

Juch dieser Theil ist voll muhsan achtungen, die nicht selten die angenommenen Mennungen wide Man sindet hier die Untersuchung rigeburge, vieler mineralischen Waschreibung einiger Eisenwerke, en Steinarten, Erze, Verstein Ernstalle u. s. w. die sich hier nicht zählen laffen. Galmen und überhe haltige Erze kommen häufig vor, unbon dem Schmelzen Hinderung. Steitete Stahl geht meistens nach Ital

spalifirende Marmor, Der feine Schonbeit den unfaleinirten Conchylien Stucken ju danfen hat, ift G. 74 beschrieben worden. Er wird theuer verfauft, doch falt jest der Werth, weil die Erfahrung lehrt, bag die Schonheit an der Luft und durch den Gebrauch balb perlobren geht. Oft ift Rieß eingestreuet. 6. 95 ift erzählt, wie im 14 Jahrhunderte fiebenzehn Ortschaften, welche 9 Pfarrenen ausgemacht haben, durch Berunterfturzung eines falfichten Berges umgefommen find. Der 23. beforgt, daß ein abnliches Unglud ofterer gefcheben werde, wenn man fortfabrt ben Bergen alle Baume ju nehmen, welche fonft jur Refthaltung Dienen. Ben einem Heinen Orte Forlach ober Borlach wohnen 500 Gewehrarbeiter, die aber, megen ges ringen Lohns, nur Schlechte Urbeit liefern. Sie verfteben die befte Polirung nicht; und bann fehlt auch der gegoffene Stabl. Unter ben Gifenergen fomt G. 121 eine Urt vor, welche mobl, nachft dem gediegenen Gifen bes S. Pallas, die berbefte ift. Der Ge: halt ist über 70 bis 80 Pf. im Zentner. Bas jur Schifbarmachung des Samaftrobms, feit Carl VI Zeit, geschehen ift, ift G. 150 febr breift ergablt worden; fo wie überhaupt ber 23. mit einer Dreiftigfeit Fehler anzeigt und Aberglauben und Berfolgungsgeift ta: belt, welche man bort fast unmbalich balten fol:

folte. Dagegen lobt er auch billic liche Geiftliche und geschichte Be 159 ift bas in einer Soble gefund lifirte Gis beschrieben, woben ich oth. VI. G. 125. erinnere. Diefer 9 Rupfertafeln. Die erfte ift eine berlic Rluß : und Rationalcharte von ber 9 Mart, Slavensky - Stran. Ein D zeigen Stude ber Alpenfette, mo gruben befindlich find. Gin Daar benriffe. Unter den abgebildeten ift ein Quary, der aus ber Seul benden Onramiden besteht, und e nern Ernstall eingeschlossen enthal. eingebruckte Bierbilder ftellen infandi por; aber die Abbildung der Birfni ! Die Das Titelfupfer ausmachen foll, Den Geschichtforschern m ! Decum. eingestreueten Dachrichten von ber C | Mation und ihrer Sprache wichtig f ! vierte Theil wird Dieses reichbaltige fame Wert befchlieffen.

#### XXVIII.

Almanach für Cameralisten und Polizenbeamte auf das Jahr 1785, herausgegeben von Joh. Hermann Pfingsten, Professor der Cameralund Polizen: Wissenschaften zu Erfurt. Weimar. 538 Seiten in 8.

er Namen Almanach wird nur dadurch gerechtfertigt, baß ein fehr abgefürzter Ralender porgedruckt ift, mit einigen Linien. worin Ginnahme und Musgabe, Gewinn und Berluft eingeschrieben werben follen, wohl fie dazu zu eng fenn mochten. Bauptfache ift eine Samlung brauchbarer Auffage, movon ich Diejenigen, welche nen find, anzeigen will. Den Unfang macht Das Preuffiche Salpeteredict vom 3. 1767 nebft ben Inftructionen ber Bedienten, unter benen die G. 114 fur ben Salveterinspector bisber noch nicht gedruckt gewesen ift. Der Berausgeber bat bin und wieder dasjeniae. was in neuern Zeiten abgeandert worden. angemerkt, auch oft Bufage gemacht, wels che von seinen Schon burch andere Schriften befanten chemischen Rentniffen jeugen. bat auch einige Musdrude erflart, welche Auslander nicht wohl erratben mochten.

B. Grubenbaufer mennet man bie Butten vor jedem Dorfe, worin b ner die Brude ober Strobaiche mer Die Dacht Der Salpeterbutten bat gebort. Damale find den Gali die Butten tauflich überlaffen m Darauf ift Die Salveter : Commision nistration vermandelt worden, n nach und nach mit dem gelieferten bezahlt macht. Biele neue Bo Berbesserungen enthalt das G. 1 rudte Preuffische Refeript megen C chen vom 3. 1780, welches aus merkungen erwachsen ift, die Berr von Beinig ben Bereifung der Ga ten angestellet bat. B. Pfingften Reife als Referender, mitgemacht bat bier zuweilen fein Urtheil uf Borfchlage eingerückt. Man fatigt veterlauge mit einer Potafchenlauge let baburch Die Ralferde. Much b len, worin der Buftand ber Salpe nung jahrlich berichtet werden mi bier geliefert worden, und verdiene Bernach folgt die Wirtembergische ( ordnung vom 3. 1747.

S. 203 Instruction für den Teines Domainen Guts von der König fürstl. Kammer in Hannover, die Do 2

abgefasset ift. S. 273 Marggraft. Baabische Geribenten: Ordnung vom 3. 1765. G. 304 be Bunnie chemische Untersuchungen jum Uns bau ber Beiden, scheinen aus dem Frangos fifchen überfett zu fenn, aber die Quelle ift perschwiegen, eben fo wie Diejenige, woraus Colberts Leben genommen ift. Bingegen scheint die Rachricht von der Runft Ragel aus Robeifen ju gieffen, G. 484, neu ju fenn. Der Ort, wo Diese Sabrife angelegt ift, ift nicht genant worden. Man foll ins mifchen nur fleine Ragel machen, Die gum Beschlagen ber Garger und anderer Gachen vornehmlich bienen follen. Dach bem Guß fe werden fie burch bas fo genante Tempern gabe gemacht, welches in eifernen Raften, worin fie mit Thon eingeschlagen werben, ben einer Feurung aus abgeschwefelten Steine fohlen, geschieht. Ich übergebe hier Die Ause guge aus befanten Buchern, unter welchen fich die icharfen Unetdoten aus den Schrife ten des S. von Mofer bier am meiften ausnehmen. S. 497 wird gemeldet, baß bie oben G.248 angezeigte Lebensbeschreibung Des S. von Brentenhof ben S. Meifner zum Berfaffer bat. Die im vorigen Jahre berauss gefommenen Schriften, Die jur Cameralwifs fenschaft geboren, find G. 343 in ein Berzeichniß gebracht.

XXIX.

Bentrage zur Finanz : Lit ben Preufischen Staate tes, sechstes und siebent \$782, 83, 84.

ibne mich an die Ueberschrifte zeichne ich von dem mannig balt nur einiges aus, was den befa Diefer Samlung noch mehr besta Alle Berordnungen und Unftalte Polizen und zum Cameralmefen ge in den Jahren 1780 und 81 ge findet man bier, oft mit Benfug Machrichten, ergablt. Man liefe viele von den in Gera durch Br gludten Zeugmachern nach Luck Der Churmark gezogen find. Jei ins land fommender Jude muß bares Geld in der erften Grangftat tonnen, fonft wird er juruck gewi validen follen, wenn fie dazu tu au Ruftern und Schulmeiftern an werben. Man sucht den Weinb Mart ju befordern, weil man nun weis, guten Weineffig ju machen hat der B. einen Borfchlag ju eine Ordnung für eine Stadt von 1500

## 360 Physitalisch : Geton. Bibl. XIII. 4.

nern ausgearbeitet. Er zeigt auch, wie man Die Brod : und Bier : Taren berechnen foll. S. 136 Reglement-Des tombards in Dotse Dam, welches unter Der Direction des Wais fenhaufes fteht. Es nimt 6 Prog. Binfen. 6. 148 Erflarung der Preußifchen Ginquare tirungefaffen ober bes fo genanten Gervis: Diefes besteht eigentlich barin, baß alle Stadte einer Proving eine Gefelfchaft ausmachen und nach einer fest gestelleten Ord: nung die Quartirgelder fur Die in Der Pros ving befindlichen Truppen aufbringen. ba benn Diefenigen Burger, welche murflich Soldaten in ihrem Baufe haben, aus Diefer Raffe eine Bergutung erhalten. Diefe'Gin: richtung bat zuerft ber Finanzminifter von Schlabbernborf in Schlesten zu Stande ges brucht; inzwischen zeigt ber 3. bag manche Rebler baben noch fich befinden, miber melde er Mittel vorfchlagt. Der Auffag über Die Sandlung ift teines Musjuge fabig. lernt daraus die Rechte ber Gilben und bie bielen fleinen Sandlungsgeselfchaften fennen, auch welche Bewerbe ben Juben gestattet find. Die Potsdamschen ladirten Stode follen im fiebenjahrigen Rriege, und auch nachbet in groffer Menge nach Amerita verschicht fenn. Bergeichniß aller Baaren, welche innerhath einem Jahre in Die Preußischen Staaten ges bracht find; j. B. Schreib : und Drucks bas

## XXIX. Beyfrage zur Jinans:

papier für 9050 rible., worunter aus bem Braunfcweinischen un fchen fenn foll. Strobbute 5061 unter Die aus Sachfen und Unbalt Sotzerne Ubren aus betragen. (fo flebt bier G. 370) 1789 rth therfamme aus Sachsen und 1758 reble. Juften aus Rugland : Daß die von bem Finanzminister eingerichtete Berliner Banf ben ! del der Kaufleute ichmalere, mi tunestanden. G. 410 von der - Sabrzeuge auf der Spree, Havel ben andern Strobmen, und wie laden fonnen. G. 441 von den v Samlungen ber Preußischen La Die Samlung, welche Mylius b ben bat, besteht aus 8 Banben eben fo viel auch die, welche Die bet Biffenschaften geliefert bat, ale Berlagerecht, noch zu bem Ralend um, erhalten bat. Letteres alle jeht eine Ginnahme von fast 30 einbringen. Die Samlung ber E Conftitutionen geht bis ju Ende 1768. Der lette Band ift ber je ther 1782 ausgegeben ift; aber bei de Finanzminister H. von Honm gottsetung veranlassen. S. 485 niglider Donationsbrief für die S Do

## 162 Physikalisch: Oekon, Bibl. XIII.

bam vom Nabre 1782 abgedruckt. lich der König laft jahrlich viele Burgerbo fer abbrechen und neu magio erbauen \_ ui Diefe merden alsdann den aften Sigenthurmet burch einen offenen Brief geschenft, Dera falt, daß felbige insgesamt, deren Erbe und Rachtommen ober jedesmalige rechtend fige Befiger damit als mit ihrem mabren Gi genthume auf eine ju Recht beftanbige unt wirthschaftliche Art ju schalten und ju walten, jederzeit befügt fenn follen. G. con monat licher und fahrlicher Berpflegungsetat eines Regiments ju Pferde. Berechnung ber Gine quartirungs : Koften eines Infanterieregis mente in einer Stadt, Biel lebrreiches über Das Rammerenwefen. Das nothwendiafte Stud fen ein richtiges Verzeichniß aller Gins nahme und Musgabe, Bum Benfpiele ift ein foldes von der fleinen Stadt Beelth ein gerudt worden, und zwar vom 3. 1687. Dachft dem liefet man bier ausführlich, wie es mit bem Rammeren Etat gehalten wird; Chemals ward folder jabrlich gemacht und bewilligt, jest aber geschiebt foldes, wie ben ben Domanengutern, allemal auf 6 Jahr Ein folder Etat ift von der Stadt Cos berg bengebracht worden. Der Berf. bat Die fleinere Einnahmen, welche die Stadt bat, ergablt, und oft, mie viel folde in Bers lin und Potsdam betragen, angezeigt; j. B.

## MI XXIX Beyträge zur Finanz: Lie

it I in Betlin ift ber jährliche Bins Schlachthäusern 465 bebir. Die bun, bom Sopfenmeffen macht 218 rthle., min lenmessen sos reblr. Die Juden g die Grundzing für ihre Begrabnighof 3 riblr. 18 gr. Wie Einnahme unt im ben einer der Rammeren geborigen berechnet werden tonne, ift G. 732 nen Entwurf gezeigt. G. 742 B aber eine Ziegelhutte. Frankfurt famtlichen Dabl : Walt : und De len für 1885 rthlr. in Erbpacht a ¥ i Brandenburg, mo man ben der Be blieben ift, giebt von feinen Dub Davier: und Schleifmublen zu bat lich 7500 rthlr. Seite 753 Ru schlag einer Hufe Landes von 30 jeder ju 180 Rheinland. Ruthen ein Scheffel Aussaat auf jeden Di rechnet wird. Daben find 12 Mor fen und vier Morgen Gartenlan Summe ift bier 57 rthlr. . Um E ein Entwurf jur Rechnung über den eines Kornbodens. Dieses Stuck artige nach den Stadtbiftricten il Charte vom Savellandischen Rreif achte Stud wird dieses reichhaltige schlieffen, und ein gutes Register Dieses ist defto nothiger, da man in fagen oft febr viel gutes findet, 1 205

764 Physikalisch - Oekon. Bibl. XIII.4

bafelbft nach den Ueberschriften nicht batte vermuthen follen.

#### XXX.

Biographisch : litterarische Nachrichten von Dekonomen und Cameralisten, herausgegeben von J. D. L. Hoek. Giessen und Marburg. 1784. 6 Bogen in 8.

iefe Nachrichten find nicht neu, fondern nur bier aus vielerlen Buchern abges Purit gufammen getragen worden. Gie ber treffen folgende Schriftstellet: B. Jatobion. von Banthier, Binfe, Edward tifle, Der 1722 gestorben, von Carlowig, Bose ober Bofe, beffen Sausbalennas : Principia ber fant find und ber 1760 gestorben ift, von Bait. D. J. Marperger, Stiffet, C. E. Delius, beffen habe Verwandschaft mit bem von In fti bier nicht angezeigt ift, Chrift, Franzma: bbes, R. 28. Dieterichs, der von Berbeffe: rung der Stubenofen gefdrieben bat, von Schroter, beffen Ermordung bier, wie in ben Leipzig. ofon. Samlungen 3 G. 626 geleugnet wird; B. Al. lange, D. G. Cores ber und deffen noch lebenber Gobn. Dieje Machrichten find furz und aus Bachern

### 466 Physitalisch Deton. Bibl. XIII. 4.

Togien vorfommen. Bu ben reichsten alann baltigen Mineralien in Teutschland gebort Der braune und schwarze Thon ben Grofale merode, der das Dach eines braunen Roblen flokes ausmacht, womit jener Thon, Der a bis & lachter machtig ift, gebrant wird. Bentner Diefes gebranten Thons giebt, wenn er 4 bis 6 Monaic gerubet bat, 30 bis 40 Mfund Maun. Rury von Berfertigung der blenernen Dfannen. Die lauge muß eine Beitlang ruben, damit fie reiner werde und verdunfte. Bar ju ftarte tauge ift nicht vor theilhaft. Aber es ist doch wohl zu viel ger fagt, daß fich feine Maunlauge obne Bitriol benten laffe. Die Lauge zu Civita Becchia, bie ben eisenfrenen Mann liefert, wird boch mobl fein Gifen enthatten. Der Bufak von . 11rin, Bottafche ober Geifensiederlauge, foll. noch des B. Borftellung, die übermaffige Bitviolfaure, welche, wenn fie wurflich ba fenn folte, frenlich bas Unschieffen bindern murbe, vertreiben. Diefe alfalifche Lange foll nicht in die Pfanne, fondern in ben Rubb faften geschüttet werden, weil die Pfanne von Dem Miederschlage leidet. 3ch übergebe bie übrigen fleinen praftifchen Regeln und gedens te noch der angehenkten Rachricht von ber Rubereitung ber rothen Farbe, welche auf dem Saalfeldifchen Alaunmerte, welches bem Rammerrath Frege in Leipzig gebort, gemacht

# XXXI. Rieß vom Alaut

macht wird. Sie ift ein Gifenfa Die febr eifenhaltigen Alaunschie Der Schlamm, welcher fich in dei fern abfest, wird ben einem Flami in einem Ofen gebrant. Man mul Ien feuern und Die Ofer barf im über dren Boll boch liegen. Rach ! nen wird fie gewaschen, an der Luft und dann in Fager von 1 oder 2 Ber gepadt. Der Zentner wird in 2 bi verfauft, und wenn der Absaf bestan so wird dadurch jährlich eine reine von tausend und mehrern Thalern Diefe Farbe tomt bem Englischen ? nabe, und an Feinheit übertrift f Im andern Unbange giebt ber 23. 1 an, wodurch er auf Steinfoblenn Entzundung verbutet, oder auch gel Sie erfolgt nicht burch Bermabric Lichts oder bergl. fondern burch Ber ber Riefe, momider ein starter tu Fraftiges Mittel ift. Auch von den 1 Schwaden redet der B. und giebt & tel an, die frenlich nicht neu, aber gemein befant, obgleich ficherlich find.

#### XXXII.

Wersuch, ben Ursprung der Spielkarten, die Einführung des Leinenpapieres, und den Anfang der Holzschneidekunst in Europa zu erforschen. Von Joh. Gottl. Jimman. Breitkopf. Erster Theil, welcher die Spielkarten und das Leinenpapier enthält. Mit vierzehn Kupfertafeln. Leipzig 1784. 136 Seiten in Großquart.

iefes Buch ist der Vorläufer einer auss führlichen Geschichte ber Buchdrucker funft, worau ber b. 23. feit vielen Sabren arbeitet. Es ift fo reich an nublichen gelehr: ten Untersuchungen; an neuen Bemerkungen und es bat fo viele nebenber eingemifchte wichtige Rachrichten, daß nothwendig jeder Liebhaber nuglicher Rentniffen es gang felbft lefen muß. Gin Musjug wird den Reich: thum unmöglich angeben tonnen, und eine Uns führung der Schluffe, ohne Bemerfung ibret Grunde, mochte wenige befriedigen. mit entschuldige ich die Rurge meiner Ungeige eines Buches, welches ich mit aufferordente lichem Bergnugen gelefen babe, und welches vor vielen andern biefer Urt badurch einen Borjug besiget, daß ber Berf. genau mit

den Künsten, deren Geschichte er befant ist.
Die Spielkarten sind in Ita 1299, in Teutschlaud 1300, in I361 bekant gewesen, und sie sind Jahrhunderte algemein geworden. lich ist vom Alter des Schächspiele manchen alten Spielen gehandel Ersteres soll erst im zwölften Jaknach Europa gekommen senn. D
Karten, welche auszusinden gewisch bier nicht allein beschrieben, son

ľ

ŧ

•

gefteres soll erst im zwolsten Jak nach Europa gekommen senn. D Karten, welche aufzusinden gewisind bier nicht allein beschrieben, son abgebildet. Wahrscheinlich bleibt daß sie ursprünglich aus dem Orient haben aber in verschiedenen Zeitalte dem Volke mancherlen Abanderung ten, wovon viele hier angegeben sie sift es auch dem Schachspiele Die Franzosen scheinen zuerst die hin te der Karten mit Zeichnungen be

haben, um den Kartenmachern die Arbeit zu vermindern, so reine u Papierbogen auszusuchen, daß fe ten oder Punkt das Blatt kentha den Spieler zu begunftigen. (Unte hinesischen Papierproben sind ein eben die Zeichungen haben, welche

### 162 Physitalisch: Oeton. Bibl. XIII. 4.

bam vom Jahre 1782 abgebruckt. Dams lich der Konig lagt jahrlich viele Burgerbaus fer abbrechen und neu mafin erbauen, und Diefe merden alsdann den aften Gigenthumern burch einen offenen Brief geschenft, Derges daß felbige insgesamt, beren Erben und Rachtommen ober jedesmalige rechtmafe fige Befiker damit als mit ihrem mabren Eis genthume auf eine ju Recht beftandige und wirthschaftliche Urt zu schalten und zu walten, tederzeit befugt fenn follen. G. 5 ga monat licher und fahrlicher Berpflegungsetat eines Regiments ju Pferbe. Berechnung ber Gins quartirungs : Koften eines Infanterieregis mente in einer Stadt. Biellehrreiches über Das Rammerenwefen. Das nothwendigfte Stud fen ein richtiges Bergeichniß aller Gins nahme und Musgabe, Bum Benfpiele ift ein foldes von der fleinen Stadt Beelth eim gerudt worden, und zwar vom 3. 1687. Dachst dem liefet man bier ausführlich, wie es mit dem Rammeren : Etat gehalten wird; Chemals mard folder jahrlich gemacht und bewilligt, jest aber geschiebt folches, wie ben den Domanengutern, allemal auf 6 3abe Ein folder Etat ift von ber Stadt Cob bera bengebracht worden. Der Berf. bat Die fleinere Einnahmen, welche die Stadt bat, ergablt, und oft, wie viel folche in Bers lin und Dotsdam betragen, angezeigt; & B.

## XXIX Beyträge zur Sinanz, L

in Berlin ift ber jabrliche Bir Schlachtbaufern 464 Hblr. Die vom Sopfenmeffen macht 218 rthir. lenmessen 505 reblr. Die Juden Grundzing für ihre Begrabnifbi 2 rible. 18 gr. Wie Ginnahme ur ben einer der Rammeren geborige berechnet werden fonne, ift G. 73 nen Entwurf gezeigt. G. 742 S Aber eine Ziegelhutte. Frantfur famtlichen Dabl : Walt : und 3 len für 1885 rthlr. in Erbpacht Brandenburg, wo man ben der 3 blieben ift, giebt von feinen Du Papier : und Schleifmublen ju ba lich 7500 rthlr. Seite 753 R schlag einer hufe landes von 30 jeder zu 180 Rheinland. Ruther ein Scheffel Aussgat auf jeden 2 rechnet wird. Daben find 12 Mc fen und vier Morgen Gartenta Summe ift hier 57 rthlr. .2m ein Entwurf jur Rechnung über de eines Kornbobens. Diefes Stuc artige nach den Stadtbiftricten Charte vom Savellandischen Rrei achte Stud wird diefes reichhaltige schlieffen, und ein gutes Register Dieses ist defto nothiger, da man i fagen oft febr viel gutes findet, D0 5

764 Physitalisth , Oeton. Bibl. XIII.4

bafelbft nach den Ueberschriften nicht batte vermuthen sollen.

#### XXX.

Biographisch : litterarische Nachrichten von Dekonomen und Cameralisten, herausgegeben von J. D. U. Hoek. Steffen und Marburg. 1784. 6 Bogen in 8.

Tiefe Radrichten find nicht neu, fondern nur bier aus vielerlen Buchern abges Fürst zusammen getragen worden. Gie ber treffen folgende Schriftstellet: S. Satobion. von Banthier, Binfe, Edward tifle, ber 1722 gestorben, von Carlowik, Bofe ober beffen Sausbaltungs : Principia ber fant find unt ber 1760 geftorben ift, bon Bait. D. J. Marperger, Suffer, C. E. Delius, beffen habe Bermandschaft mit bem von Ine fti bier nicht angezeigt ift, Chrift, Frangma: bhes, &. 2B. Dieterichs, der von Berbeffe: rung ber Stubenofen gefdrieben bat, von Schroter, beffen Ermordung bier, wie in ben Leipzig. ofon. Samlungen 3 S. 626 geleugnet wird; S. M. lange, D. G. Schrer ber und deffen noch lebenber Gobn. Dieje Madrichten find furz und aus Buchern

# XXX. Biographischilitterarisch. L

genommen, die frenlich nicht und Gleichwohl könte diese Samlung lich werden, wenn sie der Bolstät her gebracht wurde, zumal wenn dungedruckte Nachrichten liesern ist aber keine Fortsetzung versprocht und kaum scheint eine zu erwarte da bier am Ende ein ganz fremda sat bengedruckt ist, nämlich ein zur Errichtung eines Förster : soder vielniehr ein Verzeichnis e Förstern brauchbaren Bücher:

XXXI.

Joh. Philipp Rieß, Bessen: Q Berg = und Hutten: Comn praktische Abhandlung von genschaften und Zubereitun Alauns, nebst einer Best ves ben Steinkohlenwerken stehenden Feuers, der entzi Luft und einschläsernden 1 Wetter. Marburg. 1785. gen in 8.

Buerft furz die Eigenschaften die Gubstanz ober, wie der B. sa sauren Salzes, jo wie fie in alle

# 466 Physitalisch Deton. Bibl. XIII. 4.

logien vorfommen. Bu ben reichsten alaum baltigen Mineralien in Teutschland gebort Der braune und schwarze Thon ben Grofale merode, der das Dach eines braunen Roblem flokes ausmacht, womit jener Thon, Der 4 bis & Lachter machtig ift, gebrant wird. Bentuer Diefes gebranten Thons giebt, wenn er'4 bis 6 Monaic gerubet bat, 30 bis 40 Mimb Maun. Rury von Berfertigung ber blenernen Dfannen. Die tauge muß eine Beitlang ruben, damit fie reiner werde und verdunfte. Gar ju ftarte tauge ift nicht vors theilhaft. Aber es ift doch mobl ju viel ger fagt, Daß fich feine Mlaunlauge obne Bitriol benfen laffe. Die tauge zu Civita Becchia. bie ben eifenfrenen Mann liefert, wird Doch wohl tein Gifen enthalten. Der Bufag von . Urin, Boljafche ober Seifenfiederlauge, foll, nach bes 23. Borftellung, die übermaßige Bitwolfaure, welche, wenn fie murflich ba fenn folte, frenlich bas Unfchieffen bindern wurde, vertreiben. Diefe alfalifche Lange foll nicht in die Pfanne, fondern in den Ruble faften geschütter werden, weil die Pfanne von Dem Miederschlage leidet. 3ch übergebe bie übrigen fleinen praftifchen Regeln und gebens te noch der angehenften Nachricht von der Bubereitung ber rothen Farbe, welche auf , Dem Gaalfeldifchen Alaunwerte, welches bem Rammerrath, Frege in Leipzig gebort, ger 1:1 madt

### XXXI. Rieß vom Alaun

macht wird. Sie ift ein Gifenfa Die febr eifenhaltigen Alaunichiel Der Schlamm, welcher fich in bei fern abfest, wird ben einem Rlamt in einem Ofen gebrant. Man muf Ien feuern und Die Ofer barf im ! über dren Boll boch liegen. Dach t nen wird fie gemaschen, an der Luft und dann in Rager von 1 oder 2 Ben gepadt. Der Zentner wird ju 2 bi verfauft, und wenn der Absah bestan fo wird dadurch jabrlich eine reine ? von taufend und mehrern Thalern Diefe garbe tomt bem Englischen ! nabe, und an Reinbeit übertrift fi Im andern Unbange giebt ber 23. t an, woburch er auf Steinfohlenm | Entzundung verbutet, oder auch gel Sie erfolgt nicht burch Bermahrlo Lichts oder bergl. fondern burch Beri ber Riefe, mowider ein starter tu Fraftiges Mittel ift. Auch von den t Schwaden redet der B. und giebt G tel an, die frenlich nicht neu, aber gemein befant, obgleich ficherlich find.

XXXII. Breittopf Gesch. d. Si

ben Runften, beren Geschichte er befant ift.

Die Spielkarten find in Sta \$299, in Teutschland 1300, in 1361 befant gewesen, und fie find Jahrhunderte algemein geworden. lich ift vom Alter des Schachspiels manchen alten Spielen gehandel Ersteres foll erft im zwolften Jab nach Europa gefommen fenn. Karten , welche aufzufinden gewi find bier nicht allein beschrieben, fon abgebildet. Wahrscheinlich bleibt daß sie ursprünglich aus dem Orient haben aber in verschiedenen Zeitalter Dem Bolfe mancherlen Abanderung ten, wovon viele bier angegeben fit fo ift es auch dem Schachspiele i Die Franzosen scheinen zuerst die bin te der Karten mit Zeichnungen bel haben, um den Kartenmachern Die Arbeit zu vermindern, fo reine ut Papierbogen au jufuchen, daß fe fen oder Punft bas Blatt fentbat den Spieler ju begunftigen. dinefischen Papierproben find ein eben die Zeichungen haben, welche Die hintern Seiten unferer Rarten ; Pflegen ).

## 570 Physitalisch : Deton. Bibl. XIII. 4.

Die Bilder der Rarten baben Mebenuns terfuchungen veranlaffet, Die nicht felten eine befondere Aufmerksamfeit verdienen. 3. B. Die Schellen deuten auf die vom eilften bis amolften Jahrhunderte gebrauchliche Schele Tentracht der Rurften, wovon G. 33 Machs richt eingeschaltet ift. Bu Diefer fege ich die Worte aus der Beschreibung des bier in Bottingen im 3. 1376 gehaltenen Turnirs, welche fich in ber Bandichrift noch auf bieffs gem Rathbause befindet: fuerunt hic multae mulieres valde, valde, valde pulcrae, purpureis indutae vestibus & cingulis percinctae fonantibus: Schur, Schur, Schur, kling. kling, kling, & in posterioribus valde amplae. Gin alter Unnalift bat dieß fo übers Lifett: "viele Weiber und Jungfrauen, fo "zu schauen maren angefommen, maren febr "beftig fcon gezieret, mit berlichen Purpurs "fleidern und mit flingenden filbernen und "gulbenen Burteln und Borten, mit langen "Rocken und Rleidern, Die gingen alle fchur afdur, four, und fling, fling, fling; und "waren ziemlich breit an den Sindern ober "Feisten." - Also fie haben cul postiche gehabt. . G. Geschichte ber Stadt Gottingen Î G. 27.

S. 37 von den alten landsfnechten. Der fünftige Ausleger des Plinius mag dankbar die

### XXXII. Breittopf Gefch. d. St

die Erklarung von B. 37 R. II S. 39 bengebracht ift. Plinius t bar von einer Farberen, welche u tunfabrife gleich ift. Ginige chine tenfviele und andere dinefifche C auf einigen Rupfertafeln abgebild eximpere mich hieben, daß ich in C Samlungen zuweilen flache Duf aus bem Gefchlechte Venus gefun welche inwendig mit Gold und al ben bemabit waren, und wie man Dienern ju einem unfern Rarten Spiele Dienen follen. Bulest habe Muschelschafen 1766, ju Altona Weinhandler Meter gefeben. ten wohl eine genauere Untersuchui

Jur Geschichte des Leinenpapier:

5. 45 anfängt, ist durch die ehemal frage unserer Societät der Wissenschaft der Wissenschaft der Wissenschaft der Wissenschaft der Wissenschaft der Wissenschaft der Genau gesalwerglichen ist. Aber die S. 45 an: Epistolae & oblervationes sind nicht sondern 1767 herausgesommen. Dieser aus Baumwolle ist dem aus Leigegangen, und es bleibt allemal der Undieser benden Papieratten mislich. Schwierigseit sinde ich auch so gan Beugen selbst, und ich wage z. B. die posse deton. Biel, Auch ich wage z. B. die posse deton. Biel, Auch ich wage z. B. die posse deton. Biel, Auch ich wage z. B. die posse deton. Biel, Auch ich wage z. B. die

# XXXII. Breitfopf Gelch b. E

abracht bat. Die funftlichen & And neue Erfindungen. Chinefer mer baben Rormen aus fein defbalt busrohr: fie schöpfen bamit fo are Die ben ihrer Dunne großer find, a ten Bogen unferer Dublen. wollene Papier muß wegen ber ? Barchen viel ftatfer als bas unfrie werden. Die orientalischen Bolf an bie Glatte ibres Baumwollen wohnt find, glatten alles Papier fie aus Rranfreich und Italien ! noch einmal, und zwar fo fark, ferm Glausleinen abulich wirb. & artige Untersuchungen über bas Baumwollen : Rugung und bes eingeschaltet, Die ich bier übergebe. find bier bie Unforuche, welche ve Lander an Erfindung unfere Papier - Beurtbeilt worden, und bann folget Ben bis jest aufgefundenen Dapier Machrichten von ben alteften Day venen. Bu biefen gebort bie ban b then Schloffe Sabriano, beren ber Ju tolus ums 3. 1340 gebacht bat, murbig ift auch bie Dachricht, we Dem B. von Mute verdankt, von i ju Rarnberg angelegten Daviermubli Der in Bafel 1470 angelegten Dapie Deten biet G. 72 und 104 gebacht

### XXXII. Breittopf Gesch. d. C

auch bas Gewicht jeder Papiera fege bestimt murbe. Ben G. ich. bas Guettarb in Rranfre Schaffer in Teutschland; die A vier aus allerlen Pflangen ju bere fangen bat. Außer ben schon Rupfertafeln ftellet Tab. 9 eine Si Papiermuble vor, fo wie fie in be transact. vorgestellet ift. Tab. 10 muble, die nur einen Bollander o fen bat, bergleichen einige um Zab. ir eine gewohnliche St Lab. 12 eine Hollandische, obne Tab. 13 eine gufammengefeste, bi Stampfen auch einen Sollander b noch jest ben uns die meiften fin Tese man Glad, stat Gladius. te Register beschlieffen diefes vortres Mochte doch die Fortsehung bald na

#### XXXIII.

Proben ber Schriften in ber fischen Schriftgießeren zu 1784. 4.

Da ich das Vergnügen habe, when zu besthen, so will ich Liebhabenn vaterlandischer Kunst

Sie bestehen aus einzelnen Blattern, worauf Die verfcbiebenen Schriftarten mit ihren Das men abgebrudt find, welche Blatter fich aber gang bequem in Quartformat gufammenbing Man muß über bie große Mam Den faffen. nigfaltigfeit ber Goriftarten, wenn man nicht Tonft fcon bamit befant ift, erftaunen, und Die Schonbeit und Bolfommenheit beret, welche B. B. verfertigen laft, bemundern, aber auch baben bebauren, bag unfere Buche Drucker und Berleger Diefe Mannigfaltigfeit und Schonbeit nicht mehr nußen. wurden viele Raufer folche Bucher, von anhaltendem Gebrauche find, gern etwas theurer bejahlen, wenn fie mit ben angeneb mern Schriften gebruckt maren. Bochften's erhalten nur Bucher, welche faum ein Jabe Dauren, oder faum ein Jahr geschaft werben, Diefe Bierde. Borguglich angenehm fallen Die Baffervillischen Schriften in Die Augen, Die aber, noch nicht vertäuflich ju fenn fcheis nen; denn es fleht barüber; Fur bie Breite kopfische Buchdruckeren allein. Die teutfchen Schriften fan man jur Danifchen, Iffandis fchen, Schwedischen, Polntichen, Bobmis fchen, Bendifchen und Lettifchen Sprache haben; fo mie die lateinischen auch zur Por angiefifchen, Spanischen, Frangofichen, Engs Alden, Angelfachfifden, Berifchen, Schwes bischen. Danischen, Manbischen, Dolmes fcen

### XXXIII. Prob. & Breittopf. Ge

ichen und Ungarischen Sprachen find. Außer den Bebraifchen, C und Ruffischen Schriften findet Eftranglische, Urmenische, Copt thifde, Sprifche, Methiopifche, und Samaritanische Schriften. Die vielerten Singnoten und In Moten. In bem bengefügten Dr nik werden auch fleine englische Taf renen, Bafche zu zeichnen, für ? gebotben. Rleine Druckerepen m faftchen, Stellagen und andern Studen und Preffe. Gine teut! ne lateinische Schrift, jede ju I bi feiten, mit Zierrathen, in einem I Elle boch, 24 Biertel breit, ju Thalern.

Ich nehme hieben Gelegenheit, achten Bande der Bibliothek S. 5: ne Machricht von den Versuchen des Topf, kandcharten zu sessuchen des Mamlich schon im Jahre 1777 ist Probe gefolgt. Sie ist eine allegor stellung des Reichs der Liebe, wo das Land der Glücklichen, der trauche, der Hagestolze u. f. w. sieht. Gebiete lieset man die Namen de Verlachungsau, Korbgebe, Dum Bindeufall u. s. w. Die duite P

## 578 Physicalisch : Octon. Bibl. XIII. 4.

1779 gefeht ift, stellet die Quellen der Bunsche vor. Jene ist ein haiber Bogen, diese
ein Quartblatt. Bende sind mit bunten Farben abgedruckt. Wenige Strohme haben Namen, als welche, wie ich schon angemerkt habe, nicht geringe Schwierigkeit machen. Die Bergketten gleichen denen, welche man in den altesten Charten sindet. Ich wunsche, daß die großen Bibliotheken diese Charten, els die ersten Unfange einer neuen Kunst, der Nachwelt ausheben mogen.

### XXXIV.

Schriften ber Berlinischen Geselschaft naturforschender Freunde. Dritter Band 1782. Vierter Band 1783. Fünfter Band 1784.

Dm dritten Bande macht die Preisschrift bes Doct. Weiß zu teer in Offriest über die Ansteckung der Biehfeuche den Anfang. Faden, welche mit dem Schleime getrankt und gut verwahrt find, stecken noch nach 6 Jahren und noch später hin an, doch scheinen sie ets was langsamer zu murken. Der B. besorgt, daß diese Krankheit sich niemals wieder in Europa verliehren werde, weit das Gift gleich bösartig bleibt, dagegen andere ansteckende

XXXIV. Gorift. ber 29erl. E

Rrankbeiten, welche fich verlobr ibren Bufallen nach und nach worden find. Go gar die venet fangt an gelinder zu werden. verdient von denen gelefen zu me Die Impfung, welche ber B. em fuchen wollen. Streme Spert Tobichlagen erfranfender: Thiere mal wurffame Mittel wider Die Der Geuche! G. 42 B. Gledit ae einbeimische Autterfrauter, Spargel. Gben Diefer verdien bat G. 103 die Bemerfungen uber den von S. D. Reinegg gef menzweig ber achten Arabifchen S se gemacht bat, mitgetheilt. Schluß, daß diefe Pflanze feine auch nicht zur Octandrie, fondern Drie gehort. G. 132 beschreibi einige merkwurdige Berfteineru nehmlich den Retteuftein, Tubipe ria Lin. ber ju ben Madreporiten gezählt wird. S. 161 beschre eine neue Urt Schiniten, Die eini feit mit Cidaris miliaris pustulofa bat. H. Hofr. Opin in Mini daß er das vor 19 Jahren an der ftorbene Rindvieb, welches noc Ralf beschüttet worden , unverwe bat. S. Sofr. Brickmann glau

ser ber Oberhaut ber Lattuffeln ein fcharfer Saft befindlich fen, iber getrennet werben muffe, wenn biefe Speife von ichwachtichen Derfonen ohne Schaben genoffen werben foll. S. 271 Abbilbung und Befdreibung ber Cavin capensis, vom Brn. Grafen Mellin, ber auch die Sitten bes Thiers ergabtt. Gilberfehlag hat eine fehr lehrreiche Abband: lung von Prufung um richtiger Angabe ber Reuersprüßen geliefert. B. Bode erzählt die Entbedung bes neuen Planetens, bie einem Reutschen, Brn. Friedrich Wilhelm Serfchel, welcher ju Bath in England lebt, gebort. B. D. Bloch beschreibt die Luftrobren einiger S. Meyer glaubt in bem Sumpf Erze ein meues Metal entbedt zu haben , wel ches er Baffereisen, hydrosiderum nennet. De hat viele Gigenschaften mit bem Gifen ger mein. Befonders angenehm wird vielen bet Brief bes D. Reinegy an S. Prof. Sacquet fenn. Jener reifet in Affien und bat fich lans ge Zeit ju Deflis benm Konige Beraclins auf achalten. Er bat die Quelle Des Enphrats befucht, ber aus unjählbaren lochern in einem Achwargen lavenartigen Geftein entfpringt, und beffen Baffer an ber Quelle, wegen feiner erftaunlichen Ralte, Menfchen und Bieb um: trinfbar ift. Bon bet großen Geltenheit bes achten Balfams aus Meda. G. 407 von Afphalte Quellen in ber Graffchaft Schangt: burg

## AXXIV. Shrift. der Berl. G

1:

Ł.

Burg ben ber Grabt Robenberg. Aurgen Macheidren liefet man, b Ronber, Arden major, Sperling fe fangen fan, und folche verzähr Weichreibung des spalifirenden mors. Beschreibung des Syng dion. Meue Beffatigung, baß cherblen fast gar fein Silber ent Salgfolneion, welche nach Berai Bitterung (und vornehmlich di auf allerlen Weife anfchießt, besteb tewein, 3 Theile Kampfer, & nigien Salpeter und Theil Sali habe bergleichen schon vor acht Ja Die Ernstalle werden viel schoner, Die Auflofung nicht in einem lar wie bier gemelder ift, fondern in bat). Mus verschiedenen Brie von Guldenftadt find am Ende b vieletlen Beobachtungen befant ge ben Bunfch, feine Papiere balb febn, vermehren muffen,

Im vierten Theile hat H. Fo Burgsborf die Knoppern beschri dadurch diesenige Machricht aufgel che ich in meinen Beyträgen zuri u. s. w. bekant gemacht habe. I dau wachsen die Knoppern auf der ihm Commerciche. Das Inses

Re verurfacht, ift eine nete Art und beift bie Cynips calycis quercus. Inswischen verglet de man was oben G. 455 gemelbet ift. Or. v. B. bat feinen Auffaß mis schonen ausge malten Zeichnungen begleitet: Sin ben mine ralogischen Rapsodien Des S. Bacquese fin Det man ernstallisites Sumpferg, ernstallifie tes Gold und einen laucharunen ernstallisieten Quary vom Borgeburge ber g. Sofn. ben & Sacquet fur den eigentlichen Profer balt. Sr. Silberschlag bat G. 29 burch ungemein ge naue Versuche bie Schwere bes Waffers ju Ein Rheinischer Cubik beftimmen gefucht. . fuß Berliner Brunnenwaffer wiegt 65 Pfund 17 Loth Colnifden Gewichts. Befchreibung von Salmo Illanca, Salmo alpinus. 6. 78 Biceberghauptmanns von Trebra Machrichten von dem Borfenfafer. G. 128 des S. Grafen Mellin Befdreibung Des - Renthiers weiblichen Gefchlechts mit getreuen Abbildungen nach verfchiedenem Alter. 147 Gadus pollachius beschrieben. Müller bat die Bewegung der Kaden des Wassermoos fes, Confervae, beobachtet und beschrieben. auch baju Beichnungen geliefert. G. 183 Bleditsch über bie Wiesen : Ungelife, welche blutroth geworben. S. Suchs bat feine Bes merfungen einiger feltenen Berfteinerungen fortgefest, so wie auch Tode, Prediger in Mecklenburg, feine Befchreibung verschieber ner

XXXIV. Schrift. der Berl. Gi

mer Schwämmer 6. 274 hebany er mit vielen ergabiten Berfuchen Bufeifen mehr brenbares enthalte eifen und Stahl, da Die Mines Begentheil behaupten, welches mann in felner Differtation de ebenfals gethan bat. B. Beb. Gerhard hat G. 291 die Ents fafrigen Stein : und Ergarten unte manche wichtige Anmerfung jur ge Rimmung mancher Mineralien v Der B. glaubt, daß die murflid gen in ihrem erften Buftande zwa wefen, ihr fadenartiges Gewebe a Erhartung blos durch eine mecha Hofung und Trennung der Theile e ben. Bergmann glaubte fo gar großen Bafalte durch eine folche: gebildet worden, und in Schleffen phyrfaulen emberft, welche eine, t trocknung einer vorher naffen und f erfolgte Trennung bemeifen. thet, daß auf gleiche Weise ber M ber Specksteinerde entstanden fen. Kammerr. Sabel ermabnet S. 307 Saps gefundenen Fossilien. - Rai befinden fich um Dannenberg gan Rebe. Gin gefchickter Apothefer 2 hat bas Golder; von Nagnag unter bestätigt die Wererjung bes eblen: \$ 2. ...

586 Physikalische Oekon. Bibl. XIII. 43

Roi-anlehn. Unfer ben lerebenbaumen made bas Gras febr fart, aber Die Schafe wollen es nicht anrubren. Die Urt bes Grafes, von ber die Rede ift, ift nicht angegeben morden. 6. 216 beschreibt B. Du Bot eine noch mes nia befante Ubornart: 'Acer laciniatum, mos bent ein Breig mit natürlichen Karben abae bilber ift. Die Abbandlung des & Bleditich aber ben Gebrauch bes weiffen Arfeniks ente batt: beilfame Warnungen, jumal test, ba man fo nar angefangen bat, ibn wider die Biebfeuche, Raube ber Schafe, Berbefferung bes Dungers zu empfehlen. In Bolland wird er mit Theer vermifcht with Be Areithen ber untern Theile ber Schiffe mider Raulung und Gewurme gebrande. Das Waschen ber Schafe mit arfenitalifcher Lauge ift in Oftfriefland febr üblich, und es ift bie Berfaufung bes baju nothigen Urfenite ers laubt, worüber bier Betrachtungen angeftele let find, welche fortgefest zu merben verbies uen. S. 337 bandelt S. D. Weiß von den Boliarten, welche in Corfmooren in Solland gefunden werden und außert Bermuthungen aBer ben Urfprung beffelben. S. Doct. Bloch bat aus Schweden Nachrichten von ber Bereitung Des Thrans aus Beringen eins gezogen, und folche 6. 354 geliefert. Diefer Maare gebt fo viel ins Preußische, baf ein Rramer in Berlin allein jabrlich 4 bis 500

### MXXIV. Schrift, der Berl. Ges

too Tonnen verfauft. In Gd Diefer Ebran woblfeiler als Mab: u bbl. Bur Bereitung bes lebers tau und in der Ralte brennet er nicht feicht gerinnet. Fur die Gothenbut leute ift er das beste Produtt, wove lich ungefähr 18000' Tonnen ausfü ne furge Befchteibung bes Sangs bagu nothigen Reges, imgleichen b jene. Die Schweden flagen über fander, daß fle Die Beringe ju fat und gepreßt haben wollen, wobur bon Rett und Befdmack verliehrt. Proving Babuslehn find boch ged Bote bamit Befchaftigt. 3m 3. 1 19000 Tonnen und 1759 so ga Connen aus bem Reiche verfchickt In den lettern gebn Jahren bat b jugenommen, fo bag fahrlich im 3 bon Gothenburg 130,000 Tonnen gen worden, woven ungefähr 3400c nad auslandischen Orten und 340: - Den Gamedischen Orten in ber Diffee find. Cifiqe 1000 Connen feifchet Vollen überdem noch die Landleute !! falten und nach Danemort und Di Der Ertrag ber gangen bringen. foll jährlich etwas über 200, 000 To - Kragenij wovon etwa 1:20,000 Tonni Lande geffen. 4 Golten nicht bio 3 Dhei. Deton. Bibl. XIII 23. 4 Gt.

groß angegeben fenn?) Die Obrigfeit batben Diesem Bewerbe weiter feine Aufficht, als baß fie die Tonnen meffen und brennen laft und barnach fiehr, daß jeder Eigner feinen Das men auffege. Dren taufend Connen geraucherge Beringe follen auch nach Itglien und Befte indien geben. Der Thran ward aufanglich nur aus den Gedarmen und bem Abfall ger brant . jeht aber nimt man bie Beringe felbit Dazu. Die meiften Thraubrennerenen haben acht fupferne Reffel, Die man burch einen bolgernen Auffaß, wie in ben Buckerfiederen en und Geifenfiederenen, pergroffert. Beringe werden mit Baffer ben beftandigen Umrubren gertocht, der Thran wird abge Schopft, burchgeseihet, alebann bleibt er noch einige Stunden in Rube, und fest noch viel bides ab, wovon er geschieden werden muß. menn er nicht bald ftintend werden foll. Die fe Brennerenen gebn fo ftart, bag bas Soli Dadurch Schon febr vertheuret worden. ausgetochte, mas fibrig bleibt, warb ebemals ins Meer geworfen, aber jest muß es in Die Erde vergraben werden, weil man bemert bat, bafter Bering Gegenden fliebe, woo bert gleichen bingeworfen ift. Dadurch find ben Thranbrennern viele Koften vernrfacht won ben, die auch deswegen von ben Geren anfe fefte land verlegt, merden muften. der ganzen Proping follen in einem Jabei 1:12

XXXIV. Schrift, ber Betl.

400,000 Connen frifche Berti verfocht werden. Den gangen ja in den legten funf Jahren ichl 670,000 Tonnen an. Diefer alfo ein neues Gewerb ber Schni und verdient besondern Dank. ben Pfeilen, welche Die Schned ber Begattung, auswerfen, neb Derfelben. Gin febr mertwurdige 6. 408 über den Porphyr, maffigen Gaulen bricht, von Si icone ausgemablte groffe ftellet einen Theil des Schlefischen por. mo S. Baron von Reden ! phyr entdeckt bat. Diefe Porphyr nicht fo regelmässig, als die Bal bat man in ihnen niemals Schorle Eine S. 478 ergablte. getroffen. bestätige die Schädlichkeit des Saf Bern barten Schale von frischen Um Ende ift bengefügt nen. des fel. Spielmanns und des von Um nicht zu weitlauftig zu werden manchen wichtigen, Auffaß bier unl taffen, als Befdreibungen einzelne Bifche und anderer Thiere. eine Ungahl Rupfer, Die icon gezei jum Theil mit Farben erleuchtet dem fünften Theile findet man die C das volkandige Werteichniß der

XXXV. Beckm. Beytr. zur O

re gerebet, mojp auch eine bend nung gebort; jedoch findet da t nichts neues. Der Schaden if tia und über alle Maaße groß. find schwer, fostbar, langfam Howach. H. Amtmann Brauk beimsburg bet in einem bier benge fo an meinen Bruder noch verfi bin geborige wichtige Bemerfun bracht; aber ich mag bier feinen ben. Rerner findet man bier eine Dige Erzählung von ber Entftebung gange und ber jegigen Ginrichtun miatfabrite in Magdeburg, von H Rlewin. Sie arbeitet im Gro Blasen werben jur Deftillgeion be Res gebraucht, der mit Bitrioloh mit Rochfalz vermengt jur Subli bracht wird. Der Salmiak wird Derholte Sublimation, oder auch ! Stallisation gereinigt. Die Fabrite Glauberfalz und das fo genante M fche Grun. Der Dfen jum Galm ben abgebildet. Eben diefer B. B sablt die Misbrauche ber Papierma Die Gegenmittel, welche man b Preuffichen anmenden will. S. Q Wille ju Schmalfalden bat Die A in den Gebirgen von Oberftenermar Miben nennet. und die dortige Bi schrieben. Bulest hat noch mein Bruden burch einige Berechnungen die großen Kosten, welche die Bewohner des hinter Deichen lies gruden Landes haben, angegeben. Manche find so groß, daß fast der ganze Ertrag des Landes barauf geht. Auch zeigt er, wie das Bette der Ruffe sich erhöher, wodurch denn höhere und kostbarere Deiche nöthig werden,

#### XXXVL

Physikalische Zeitung aufs Jahr 1784. herausgegeben von J. C. E. Lowe.

er Anfang diefer Zeitung ift oben S.
454 fcon angezeigt. Jest habe ich bie Fortfegung bis jum Ende des vorigen Jahrs, erhalten, und will daraus einige nicht unwichtige Nachrichten auslesen.

In der Moldau legt man Trifolium mel, offic, zwischen Pelzwerk, um es wider Mots ten zu fichen, und nennet es dort Mottens kraut. Die Unwendung des Petroleums aus Steinkohlen ift so neu nicht, als sie S. 228 angegeben wird, man hat sie in England längst genußet. Einige Bemerkungen scheisnen zu bestätigen, daß Schlangen, Frosche und Schildkröten zuweilen große Wanderum zen, nach der Weise einiger Mäuse, anstellen

# XXXVI. Physitalishe Zei

Bu Raitingen ben Duffelde Spinmuble, die von Baffer gei angelegt fenn. Sie foll fo viel Spinnen, als sonft taufend Men fonnen. Golte Diefe Duble mo fche Erfindung fenn, deren ober Dacht ist? Der Baron Cederbieh ben bat den Rath gegeben, Pfer fen, gu fcblachten und ju verfpei felbst bat bamit auf seinem Gute gemacht. Er bat ben Pferdebre murbe und mobischmeckend gefuni heften Rinderbraten. Benigften: in gewiß recht, daß bas Schlacht De biefe Thiere nicht theurer und then wird, denn je mehr verlan Desto mehr werden jugezogen. 31 follen 400, 000 Pferde fenn. Di fche patriotische Geselschaft bat i fchlag gebilligt, und ben Bauer ben bem Berfuche bereitwillig bewi eine Belohnung austheilen laffen. ron bat die gange Sache felbft i Druckten Bogen befant gemacht. art. Poa, wird juweilen von fle ten angegriffen, welche fich in l fteffen, und datin allerlen Bang worauf einige das Gras dem Dieb Salten. G. Goeje bat biefe Inf fucht, und fie für Thrips, entw 29 4

## 194 Physitalische Beton. Bibl XIII. 4.

pus ober juniporina erklart. (H. Riem hat auch mir einige dieser Infekten geschickt, die aber auf der Reise zu unkentlich geworden sind, dennoch scheinen sie wir die Mennung des geübten Entomologen zu bestätigen. Es ist bekant, daß Linne bereits angezeigt hat, daß diese Insekten auch den Roggen: Alehren schaden.)

#### XXXVII.

Physikalisch : Dekonomische Zeikung aus Jahr 1785, durch eine Geselschaft Naturforscher und Oekonomen. Herausgegeben von J. E. E. Lowe und J. Niem. Januar. Breslau ben G. Lowe, in 8.

Seitung in Octav, doch ohne sonderlis de Veränderung des Plans, herausgekomi men. S. 13 wird eines Stud's Vernsteins gedacht, welches im Fürstenthum Dels ausger graben worden, und sast ein Pfund gewogen bat. — Im Fortgange dieser periodischen Schrift scheinen Auszuge aus Büchern haus siger, und die Schreibart wartreicher zu were ben. Ich melde diese Vemerkung, weil ich sast besorge, daß diese nußbare Unternehmung

XXXVIII Don Verp. des D

fich nicht badurch empfehlen m monatlicher Berfendung ift ber Jahrganges dren Athr.

XXXVIII.

Quriffisch = bkonomische Grut Generalverpachtungen ber ! in den preusischen Staats lin 1785. 13 Bogen in 8 len Tabellen.

liefen Bud muß ben Cam und außer den Prenfifch bochft angenehm fenn. Denn et ne volffändige Machricht von den gen, welche man jest ben Unichl Berpachtung der Rammer: Gutel fischen, mo man bieruber am m beitet bat, befolget. Ueberall fint len, welche jest gebrauchlich find, und, (wofür man bem Berf. t Danken muß, weil.würflich baburd lichkeit und Bolftandigfeit ungem net,) die meisten find mit Bablen : und find also volkändig ausgearb Alle einzelne Theile ber Kan ter haben einen besondern Abschnit fo daß man bier vereint antrift,

fonft aus vielen Buchern jufammenlefen muft Denn einige bier gelieferte Benfpiele find nicht neu ; 3. B. der Pachtanfchlag von einer Biegelen G. 88 fteht ichon in Bentragen zur Preuffischen Kinanglitteratur I Gt. 3 6. 397. Der B. ift mit ben neuen besten Borfcblagen zur Berbefferung ber Landwirthichaft. und mit den Schriften, welche folde lebren, woht befant, auch municht er jene genußet ju fei ben. Go bat er G. 35, durch einen doppele ten Rugungsunschlag von einem Gute, ben Bewinn gezeigt, ber entftebt, wenn Die Bras de abgeschaft, ber Getreitebau mit bem Mutterbau ben ber Stalfutterung eingeführt wurde. Beil aber ben ben Preufischen Do: mainen noch die Brache benbehalten ift, fo fest er auch diese in der Folge allemal von Unter ben befonbern bier bengebrach ven Unfchlagen find manche febr umftandlich. So ift 1. 3. um die Rugung einer Schafe ren ju bestimmen , bie Berechnung von funt Sahren gemacht und barunter ein Sterben angenommen. Die Rugung von: 100 Schar fen' ift bier nur auf 21 rtblr. gefest, aber baben ift auch erinnert, daß die Schafe ges meiniglich in g Jahren einmal bie Doden ber fommien, und bann ein Drittel, auch mobl Die Balfte ber Geetbe absterbe. Frenlich ets bolet fich Die Beerde bald wieder, aber ber Ertrag Des jungen Biebes ift auch nur gerina. unb

XXXVIII. Don Perp. der B

und ber Dachter foll, ohne Rent Des Sterbens, die Beerde volft fern, auch wenn bas Sterben tud Abgange eingefallen ift. 3m 9 ge ber Ernftall : Glashutte, well Glas macht, 4ft Minium, Atefen fel und Borar in Ausgabe gebrai ferner angenommen morben; bal macher einen gewiffen Untheil a Den verfertigten Waaren gelofet Baben, Deswegen Die von ibneh Quitungsbucher vorgelegt werd Im Unichlage der Papiermuble fi ner tumpen auf einen Ballen D -jeder Zentner gu I Thir, angefek Pachter merden jur Beurung auf funf Rlafter Brenholz gerechnet ben Generalpachter und beffen Fan ben gut getban. Bur Brauere ben Winfpel Malg I Rlafter unt ren & Riafter, jum Brantemein ben Winfpel Coroce 14 Rlafte Ein Rlafter ift g Suß Klobenlat boch und 6 Fuß breit. Gut war der Pachter bas ihm angeschlage ber Forftaffe bezahlt erhielte, u folches aus bem Forfte felbft fa Daburd erführe man genau, wie v ter brauche, und er wurde auch samfeit angehalten. Die Repat

weis man im Preufischen noch nicht beller. als in andern lanbern, ju requiren. Der Dachter muß fie bie auf eine gemiffe Summe übernehmen. Bon ber Remission fo mob! Der Dachter, als der pacht: und gehntpflichtis den Unterthauen, wo der Berf, das brauche barfte febr gut bengebracht bet. Bier find auch die neuern babin geborigen Berordnum gen und Rescripte angeführt, und Benfpiele non Remissions: Rechnungen gegeben mor ben. Qulege von Dachtbebingungen, von Der Sicherheit, welche ber Dachter leiften muß, und endlich von der Pachtubergabe. Mochte doch der Werf. mehrere Urtifel des Dreuflichen Rammermefens eben fo politam Dig und deutlich abbandeln!

# THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

# Erstes Register

über die im drepzehnten Bal seigren Schriften.

Darbut the genera infectorum of Linnae us. Io Baseara Museum kirche. rianum II. 263 Bedmann Bentrage gur Defommie, Tech: nologie u. f. m. VIL VIII. 205. IX, 590 - Grundfatte ber tent ichen Landwirthschaft 1. 284 v. Benekendorf, Qe. conomictorense. VII. 144 VIII, 377 - Unleitung zur Fonftwiffenfchaft 148 Berliner & Bentrage aur Landwickhichaft. VI, 198. migrich. - Abhandinga ber Lib: re von Bedungung ber. Felber. 378 · dionomische Schrift. ten 1, 374 . 10f. e.a.

Sernoulli bes Farst Neuenbun Sock Natu v. Königr fen. II; 2 IV, 409 Bonanni mul rianum II Bonnor, de des fers, ruserie. 4

bung ber fchen Wir: Wreitfopf under Spielf.
Leinenpapi
Leinenpapi
ten in ber fchen Schn

von Bord

ten zu feße de la Bréspan respondanc

Erftes Register.

Cicolat Beschreibung Anfna feiner Reife. I, II, 108. Dischen in, IV, 448 343 Ф. Retzii pi Welhafen von Schol. pharme lenbach Abbildung & gni ves wilden Baume, Stau: gene den. 17 infec<del>t</del>or D. Reuß B. de Pages voyage autour Derfuch du monde & vers les Salvete deux poles. 226 Micards . Dallas neue Morbische Raufleut Bentrage. IV, 221 335 Danzer Bentrag zur Aires Abh Geschichte des Brobs Eigensch baums. 332 Dereitun: - Boetisches Rafers 365 wert. 405 Roubo l'art Purmentier, moyen pour 425 perfectionner la meu-Rozier cour merie & la bouagricultu langerie. 358. IV, 421 Perroner Description des Aulfs von projets de la construder Wert ction des ponts de Baufer. I Neuilly, du projet du canal — 499 Perror dictionnaire de Schao Lit voierie. 33. Reifen. 29 Pfingften Almanach für Sching Bei Cameraliften und Do: Rentnig bi lizenbeamte. 556 zerlandes. Schmieder Ħ. fürftenthun bon Reichenbach Bens Polizen = 2 trage jur Rentnig und II, 484

π

pus ober juniperins erklart. (h. Riem hat auch mir einige dieser Jusekten geschickt, die aber auf der Reise zu unkentlich geworden sind, dennoch scheinen sie mir die Meynung des geübten Entomologen zu bestätigen. Es ist bekant, daß Linne bereits augezeigt hat, daß diese Insekten auch den Roggen: Nehren schaden.)

#### XXXVII.

Physikalisch : Dekonomische Zeikung aus Jahr 1785, durch eine Geselschaft Naturforscher und Dekonomen. Herausgegeben von J. E. Edwe und J. Niem. Januar. Breslau ben G. Cowe, in 8.

eit dem Ansange dieses Jahres ist die Zeitung in Octav, doch ohne sonderlis de Veränderung des Plans, herausgekomismen. S. 13 wird eines Stucks Vernsteins gedacht, welches im Fürstenthum Dels ausger graben worden, und sast ein Pfund gewogen bat. — Im Fortgange dieser periodischen Schrist scheinen Auszüge aus Büchern häussiger, und die Schreihart wortreicher zu wers den. Ich melde diese Vemerkung, weil ich sast besorge, daß diese nugbare Unternehmung sich

XXXVIII Von Verp. dec Do

fich nicht baburch empfehlen mit monatlicher Berfendung ist ber ! Jahrganges bren Athr.

#### XXXVIII.

Juristisch = denomische Grun Generalverpachtungen der I in den preussischen Staate lin 1785. 13 Bogen in 8, len Tabellen.

liefes Buch muß ben Came und außer den Prenfifche bochft angenehm fenn. Denn es ne volftandige Machricht von ben gen, welche man jest ben Unichli Berpachtung der Rammer: Guter fischen, mo man bieruber am mi beitet bat, befolget. Ueberall find len, welche jest gebrauchlich find, und, (wofür man bem Berf. v Danfen muß, weil murtich baburch lichfeit und Bolftanbigfeit ungem pet,) die meiften find mit Bablen a und find also volkändig ausgearbi Alle einzelne Theile der Kam ser baben einen befondern Abschnitt to daß man bier vereint antrift,

#### XXXVIII. Von Perp., der Doi

und ber Dachter foll, ohne Remt Des Sterbens, Die Beerde volfid fern, auch wenn bas Sterben fur; Abgange eingefallen ift. 3m D ge ber Ernkall : Glasbutte, weld Glas macht, 4ft Minium, Atfen fel und Borar in Ausgabe gebrac ferner angenommen morben, bag macher einen gewiffen Untheil a ben verfertigten Baaren gelofete Baben, deswegen die von ihnen ! Quitungsbucher vorgelegt werbi Im Anschlage der Papiermuble ft ner tumpen auf einen Ballen Di feber Zentner ju I Thir; angeses Dachter werden jur Feurung auf j funf Rlafter Brenholz gerechnet ben Generalpachter und beffen Fan ben gut gethan. Bur Brauerei ben Winfpel Maly I Rlafter und ren I Rlafter, jum Branteweint den Winfpel Schroot 14 Rlafter Ein Rlafter ift 9 Buß Klobenlan boch und 6 Fuß breit. Gut mare der Pachter das ibm angeschlagen der Forstaffe bezahlt erhielte, un folches aus dem Forfte felbst fau Dadurch erführe man genau, wie vi ter brauche, und er wurde auch famfeit angebalten. Die Repara

weis mant im Breuflichen noch nicht beffer als in andern Landern . in requiren. Dadter muß fie bis auf eine gemille Gumme übernehmen. Bon ber Remission fo mob! der Dachter, als der pacht: und zehntpflichtis gen Unterthauen, wo der Berf, das brauche barfte febr gut bengebracht bet. Bier find auch die neuern babin geborigen Berordnum gen und Referipte angeführt, und Benfpiele non Remiffions: Rechnungen gegeben wor ben. Bulege von Dachtbebingungen, von ber Sicherheit, welche ber Dachter leiften muß, und endlich von der Pachtubergabe, Mochte doch der Berf. mehrere Urtifel des Dreuflichen Rammermefens eben fo volftam Dia und deutlich abbandeln!



# Erstes Register

über die im dreyzehnten Ba

Darbut the genera infectorum of Linnae us. Io Raseara Muleum kirche. rianum II. 263 Beckmann. Bentrage gur Detomomie, Tech: nologie u. f. w. VII, VIII. 205. IX, 590 - Grundfage ber teut ichen Landwirthschaft 284 v. Benekendorf, Ge-conomictorente. VII, 144 VIII, 377 - Unleitung zar Konfts wissenschaft 148 Berliner & Bentrage que Landwirthschaft. VI, 198. month, 5 - Abhandung der Eih: te von Bedungung ber. Felder. 378 dionomische Schrift ten 1, 374 auf au

Bernoulli bes Fürst Meuenbu Book Natu v. Konigi fen. II, 2 1V, 460 Bonanni mu rianum I Bonnot, dé des fers, referie, 4 von Bord .. bung ber ichen Wir Breitfowf 1 - ber Entell ... Leinenpap - Proben 1 ten in der ichen Schi -1**575** THE MENT HELDE,

ten gu feti

de la Brésons

, respondent 217

Lamotte praft. Bens trade zur Cameral. wissenschaft 84. 226 Verfuch Lambrecht eines Onfteme ber Staatslehre, I, 478 Langedorf Unleitung gur Salzwerkstunde 394 Lavoisser physikalisch= demifche Chriften. L. 66. II, 355 **L**epechin Tagebuch ber Reise durche Ruffifche Reich. III, 37 & Leuffer Flora Halenfis. 357 Loddiges a catalogue of plants and feets. 54: Löscher kurzer Unters richt von Spanfolden, nebft Befebreibung eis ner Spahnmühle 125 Lowe physikalische Zei= tung 454. 592. 594. Loucotte l'art de la mas connerie. 426 Ludewig die nenere wilde Baumzucht 210 Lueder botanisch: prats tifche Luftgartneren. I, 208. II, 489 - Beschluß der Briefe

zum Rüchengartenban.

318

Manger Radricht von bem neiten Grundbaue. in Vorsdam. 180 Anleitung jur foftes matifchen Pomologie. IL 385 . Bemerkungen über Die Zimmertuuft. 388 Marat Entbedungen über bas Licht. 230 . · Unterfachungen über bie Glectricitat. 534 Marsden the history of Sumatra. 537 Mauret Betrachtuns gen aber Rlinfteleven ber Forftwiffens schaft. 114 Mever von der Gemeins heite = Mufhebung u. Derkoppelung. 414 von Moll Abhandlana von Schablichkeit bet Sufecten. 327 Müller Einleitung in die Konomische und physikalische Buchers funde. II, 369 Müller zoologia Danica II, 416

Lavier Gegengifte bes Arfenits, Sublimats. 124

# Erftes Register.

Pricolat Beforeibung Anfnah feiner Reife. I, II, 108. dischen III, IV, 448 343 Retzii pr Welhafen von Schöl: pharma Tenbach Abbildung b. gni veg wilden Baume, Staus gener infector ben. 17 Reuß Be We Pages voyage autour Der fuch du monde & vers les Galvetei Aicards ! deux poles. 226 Dallas neue Morbische Raufleut Bentrage. IV, 221 335 Danzer Bentrag zur Ates Abh Geschichte des Brobs Cigenfch. baums. 332 Dereitung 1 2 Boetifches Rafers 365 wert. 405 Roubo l'art Parmentier, moyen pour 425 perfectionner la meu-Rozier cour 'merie & la bouagricultu : IV, 421 langerie. 358. Perroner Description des Aulfs von ! projets de la construder Bert ction des ponts de Haufer. Ic; Neuilly, du projet du canal - 499 Perror dictionnaire de Ochao Liti | voierie. 33. Reifen. 20 Pfinaften Almanach für Sching Bei . Rentnig bir Cameraliften und Do: lizenbeamte. 556 zerlandes. Schmieder Ħ. fürftenthun - bon Reichenbach Bens Polizen = 2 trage jur Rentnig und II, 482 Rr

#### Erftes Register.

Soneider, Maturge: fdicte ber Schilbfrås ten. 177 Menes 6 dreber Schwedisches Maga= Œ. ain. I; 380 Soubart prattifder Beweis ber Chaferen ohne Trift und Das ca. 460 tung. 139 - denomisch = famera= liftifde Schriften 195. Beluve. 00 337 Buruf an alle Baus 285 ern, die gutterman: gel leiben. 527 Schulz von Schulzens beim Gedachtnifrebe .269 , auf Carl von Linne. v. 417 Schulze Geschichte mei: ner Bienen. 100 Sonnerat Reise nach 405 Oftindien und China. I, I. II, 231 285 Sparmann Reise nach **Vothmann** bem Borgeburge ber 3. Sofn. ben füblis den Volarlanbern. 466. Storr Alpenreife. I, 339

Realmorters

- buch fur Rameraliften

und Defonomen. I, 52

Reifebefdreibungen

Stuck Bergeichnig ber

Strelin

546

Suctors Anfangsgrand be ber Chemie. 366 Swinbarne travels in the two Sicilies. I. 516 *Testier* traité des maladies des grains. 168 Thunberg Flora Isponi-Torre Geschichte u. Maturbegebenheiten bes Trew plantae rariores. Uibelacter Opftem bes Rarlebaber Sintere. Vetrani il prodromo Veluviano. 92 Voetisches Kaferwerk Vogel plantae rariores. Gartens Ratechismus. 60 - Fortfegung bes Gar: ten . Ratedilmus 372'

W. Waldeck über bie Uns gertrenlichfeit b. Bauer : Gater 175 Weigel Bentrage gur Geschichte der Luftars Wid:

#### Erftes Register

Widmann Ratechies Wolfs mus ber Schafzucht. lon 4: 44 I monatliche Bentrage aur Bildung und Uns Zorn icc terhaltnug bes Burs medici gers. 203. 453

# Schr ungenanter De

bhanblung über Schriften Schablichfeit ber Ins fchen & fecten. 327 IV, V, Abhandlung von Bedun: Abhandlu gung der Felder. 373 (chen L'Afrique Hollandaile den G ou colonie du Cap 240 de B. Esp. 515 Almanach Akademien der Wif es. 328 senschaften. Antologia Abhandlung ber Schwes dischen Atabemie. XL, 245. XLI, 492 Samling af Rou och Afhandlingar. II, III, IV, 437 Götheborgska Wetenikaps handlingar. 275 Physiographiska salskapets handlingar. 276 Phofiographifta Galffas pets Magazin. 392

1!

Die neuere aucht. 2 Beobachtu de über . des Sal Beschreibu stenthum Meuenbu Bentrage, litische, fce unb Rr 2

#### Schriften ungenanter V

gement of arts. I, II, Samlung 508 · ften Re Oryctographia Carniogårthei lica. II:, 553 Gamling . bandlin Anleitung zur foftemas Landtbi tifchen Bomologie. II, 385 Transactie Il prodromo Vesuviano. ety for 1 92 ment of R. Reifen: Ueber bie Lettres écrites de Suisse, feit der d'Italie, de Sicile. 41 ter. 175 Mahlerische Reisen am Mieder : Rhein. 513 Spftematil nig all Saggio d'istituzioni d' No zur agricoltura. 192. 523 Der Samler für Bund: Dei vuican ten 25 nivomi 1

1

j

# Zwentes Registe

uber die merkwurdigsten Siereyzehnten Bandes

Acer laciniatum 586
Alblerhold 543

21.

Aehren zu laubt sen flud miggel Mlaun, de nung gel Mlaunwerk.

278 zu I Fregenwicken

#### Indeptes Regisser.

Regals 22. Preife 22. Schriften von Bern: ftein 24 feine Berars. beitung 310 noch weis der 341 Båu: Beschneiben ber · me 275 Bezoar aus Pferben 245 Biebergeil Preuffisches 410 Bienenzucht gelehrt 199. Gewicht der Rorbe gu bestimmen 200. 497 Bieneupflangen im Berbs fte 497 Bierbraueren 244 Ans folag jur Berpach; tung 598 Biertaren zu berechnen 560 Bimftein, woher er gu uns tomt 185 Birnen beschrieben 386 - Blanc d' Espagne 221 Blatlaufe 19 Blatta orientalis au vers treiben 13 Blen, Willacher, bat fein Gilber 581 Bombax ceiba giebt feis ne mabre Baumwolle 543 Bortentafer 582 Brache abjufchaffen 139. 195. 596 bes Getreibes Brand 170

.

angeneh weniger Brattenbu nige are Braunftein Briancoue Brodbaum 332. 33: Brodtagen 560 Bruden, ber in 9 baueten Buchbaum turgeschi Butterfaß 381.

Brantemei

Cacao in A bauet 29 Canale nei : reich 50 fcher 504 Capwein 40 Cardi, Cai 1 Carlsbader | Cassia ligne Cavia Cape | ben 580 China befch : Chirnrgie i: unbefant : Cocos: Nú beitung ! 3ug8 53! Raffe 53

#### dweytes Register.

Kinnen ber Schweine zu Getreibe . 4 vertreiben 1Q3 Regen 34 Rifche gum Dungen 204 wiber ba Rischeren gelehrt 193 zu sidern fünftlicher Rober 432 Gifte und Rischteiche viele machen 124 gifth die Luft ungefund 423 208 Rlachs gruner 390 Neus Glasbutten: feelandischer 432 gung 14 Klamant 401 gur Berp Aleisch einzusalzen 244 Glafur neue zu barren 326 -Gold, wie fi Ribbe zu vertreiben 222 reich vera Aluffe, ihr Bette wird 329 berei immer hoher 502 sucht 583 Ruhrmerte, ihre befte Goldstaub at Einrichtung 384 543 Rutterfrauter, ihr Ins Gotthard B bau gelehrt 579 ben 142 Ø. Gradirung a Sagat, beffen Berarbeis ne empfoh tung 206. 222 Gummi elasi Garben : Darren 143 meniches ( Gaffenteinigung in Pas nisches 41 ris 36 Haber, nact Gefaffe, metallische Roch= gefåße zu verbeffern Basen, gel Safenhare 494 brauch 45 Geldern, befchrieben 100 Gemeinheiten, ihre Huf: Debebaum ve bebung 206. 414 Beringe, it Gerfte, nactte 212 beit 417 Sefinde : Ordnungen Mugung t bischen 58 63. 226 Getreibe, beffen Rrant: Beringefische beiten 168 ausgewach. der 97 \$ fenes 322 98. 412 Mr 5

ì

,

f

į.

٤

ŀ

ľ

#### Imeytes Register.

Aleeban gelehrt 47. 196, Laubfüttern 527. 532. fe 147 Anickermuhlen 110 Laubrechen Anochen, große ausges Walbern grabene 584 Laven beschr Anoppern 453. 581 Layetiers 41 Rober, funftlicher 432 Leibeigenfch. Rort, mas ftat beffen abzuschaff au brauchen 211 Leichen unve Rrap. f. Farberrothe. Leinemand, Rrebfe befchrieben 135. bianische! 299 Licht unterst Rreite schwarze 306 Lichter, die Areuzschnabel 505 - anzünden Rrim beschrieben 224. Liparifche 482 idrieben 1 Rropfe, woher fie ent: Lowen , be fteben 340 47 I Rubhare zu verarbeiten Londoner 38 Gefelschaf Kühpacht 89. 348. 381 schichte Rühlröhre 247 508 Rupferne Gefaffe, gu Lofung ber ! übergiehen 404 II2. Aupfergarmachen ge: Lotto, beffen lehrt 390 Luft, verfchie Rupfertafeln mit buns derfelben 6 ten garben abzubrute Geeluft ge ten 511 Lustaartne Rurilifche Infeln 223 größten Rranfreich Lackmus 436 m Lagerhaus in Berlin 98 Madagastar

Lackmus 436
Lagerbaus in Berlin 98 Madagaffar
Randcharten zu fegen, 295
bie neueften Berfuche Magie, natu Magnetnadel

## Tweytes Regifter

Maendergifche Lofung Pfeffer, nung 112 lung 5 Dbftbaume wiber Aroft Mferbe . au fichern 39 ihre Ers Rath fc siebung 127 ten unt Dehlmable ber Indianer 503 ibi **Schwel** Debl que Buchectern 324 Pflaumen aus Onopordum 324 riepcu 2 Drang Utang 313 Mara, be Orfeille fen ber Gefund: Phoenicon heit gefährlich 526 Pholoben Diffriedland beschrieben Dinsel ber · ~ 97. 102 Planet, & D. neuen 5 Dachtanschläge ben ben Poa, soft 1.. Preuffischen -Ram: ten ung mern 595 '. 593 Papier, Indianifches 8 Dommern, Japanijches 464. 573 wirthfd; aus Leinen, beffen Ges · Porphyr fdictesfrane aum: fdrieben wolle 572 Vostan, Ei Bapiermadist, deren : **Garact**i Misbrande und beren Heinen C Wischaffung 591 in Biten Papiermuble, ein Pacts Pondre . de anidiag 597 2**1**1 Baftelfarben zu machen Praser 582 · 526 Preffe gum Delamerte wiber Mot: Seuge 32 ten ju fichern 502 Presipabne Perlen: Moeren 294 ratung b Petroleum and Steine Pumpen Di toMen 599 Puppen be giftige 1:

#### Iweytes Register.

" ten fic mit Biegen 507 ihr reiner Ertrag 596 Schellen gehörten ebes mals zum Schmuck 570 Schildfroten, ihre Das turgeschichte 177. 412 Schlam, wie bamit gu Düngen 376 Schlangen , ibre Ren: geichen 241 ihre Wan: derungen 502 Schleiffteine zerfpringen : 455 Schnecken einheimisch gemacht 141 won Baumen abzuhalten 305 pon ben Pfeilen, Die fie ben ber Begattung auswerfen 589 Schreiben, Schrift ber Indianer 8 Schriftgießeren, Breit-Mopfische in Leipzig 575 Schwamme, feltene bes fchrieben 483 Schwalben, wofie übers wintern 167 Schweine, beren Das ftung mit Buch: Edern 134 Schweineborften, Daus ' del Bamit 41T Schwimmen, Anteitung dazu 325 :

Seidenbau Die Gef ben 476 Seidenrau! Madaga au tobte ibre Er mit allei - futtern 5 Geiben Pfl Gelbftentau Gervismele fischen st Sicilien bei : Gilber, w Paris ver 329 Sirene lace: Storpione | 1 12 Sonnenblur ! ibren Sa 1 Spane ber mader. tung 126 Spangruu, fertigung ! Rugen bei " rep 510 Spargel frif ten 372. Spielfarten, · foichte 36 Spinmable : welle 509. Stalfutterun der Schafi

653

#### Insertes Benifter

Bertoppelung ber Dor-Beberfful fer 207. 414 her 5. 1 Werfteinerungen, achat: Beamessel artige 174 feltene 579 Beiber, b in Gops 582 nuna in Wefuv befchrieben 90. 92 Weintraul Biebfenche, Beobachtuns bene 21r gen über ibre Unftet: Bein zu v fung 578. 579 über beffen ! die Impfung 579 Schweb Wielfraß 391 Beife Wirnig Japanischer 465 **Schwid** Wogelnefter, egbare 293. Beigen, @ fen Ertr 544 Voierie erflärt 34 fesen 21 Morgeburge ber guten Merthaufer Dofn. bortige Colos richtung nien 315 Wien bor: Bulfane befdrieben 183. 448 Bitterunge 34I w. gemeinen Bagen : Raber, ibre Wdlfe abai Dobe 384 Bolle die lå Baldungen zu tariren land 444 beit zu be 377 Balfifchfang, beffen Ers warum b rothlich i trag 07. 228. 220 Balfische zu schießen Mollenmai Geschicht 512 Banderjabre der Dand. fischen ge merter 86 Manfchelrui Baffer , beffen Schwes **Wucherblun** re unterfucht 582 Bafferblen . unterfuct 406 Bebra : Hola Berichlagung Baffernuffe anzubauen 323 nengater .

١

1

#### Iweytes Registet.

Riceban gelehrt 47. 196. 527. 532. Anidermublen 110 Anochen, große ausges grabene 584 Anoppern 455. 581 Rober, funftlicher 432 Rort, mas ftat beffen ju brauchen 211 Rrap. f. Farberrothe. Rrebse beschrieben 135. 299 Areite schwarze 306 Kreuzschnabel 505 Rrim beschrieben 224. 482 Rropfe, woher fie ent: fteben 340 Rubbare ju verarbeiten 38 **Rühpacht** 89, 348. 381 Rühlröhre 247 Rupferne Gefaffe, gu übergiehen 494 Rupfergarmachen ge: lehrt 390 Rapfertafeln mit buns ten Rarben abzubruts ten 511 Rurilifche Infeln 223

L. Ladmus 436 Lagerhaus in Berlin 98 Landcharten zu fegen, Die neueften Berfuche 577

Laubfütterun fe 147 Laubrechen ! - Malbern 3 Laven beschri Layetiers 42 Leibeigenfcha abzuschaff Leichen unve Leinemand, bianische 5 Licht untersu Lichter, die angunden Liparische schrieben 1 Lowen , de 47 I Londoner Geselschaft **f**didte 508 Lofung ber ! i 112. Lotto, beffen ! Luft, verschie berfelben 60. Geeluft ge Luftgårtne : größten 9 i Brantreich |

Madagastar | 295 Magie, natů: Magnetnadel,

## Sweytes Regifte

Murithergifche Lofung Ofeffer, 112 nung ď lung 3 Dbfibanme wiber groft Mferbe , " su fichern 39 ihre Er= r \* Rath fc siehrna 127 **16**! ten uml Dehlmable ber Indianer 593 ihi **a** 4 Schwel . Debl aue Buchectern 324 Maumen er! dus Onopordum 324 ø zieben 2 Drang Utang 313 Pflug, bi Drfeille fen ber Gefund: și î Phoenicor heir gefährlich 526 **Vbolaben** ᆲ Diffriedland befchrieben Pinfel ber r F · ~ 97. 102 Planet, & X! D. neuen 5 ·K Dachtanschläge ben ben Pos, for ... Preuffichen Ram: ten ung b mern 595 '. 593 Papier, Inbianifches 8 Dommern, Japanisches 464. 573 wirthfch aus Leinen, beffen Ge: . Borphyr= fdichte571aneBaum: Schrieber wolle 572 .. Doften, E Dapiermadier, beren Cameb: Misbranche und beren Heinen & Abidiaffinia 591 in Biten Papiermuble, ein Pachts Poudre . de anicitag 597 2**8** I Baftelfarben gu machen Prafer 582 526 Preffe jum Beizwerte wiber Mot-Senge 34 ten ju fichern 502 Presspahme Perlen : Micheren 204 ratung t Betroleum and Steine Dumpen v tobien 599 Puppen b giftige 1

#### Iweptes Register.

ten fich mit Biegen Seibenban 507 ihr reiner Ertrag bie Gefd 596 ben 476 Schellen gehörten ebes Seibenraup. mals sum Schmuck Madagas 570 au tobten Schildfroten, ihre Ras ibre Ergi turgeschichte 177. 412 mit allerl Schlam, wie bamit gu futtern 51 Düngen 376 Seiben Pfla Schlangen , ihre Rens K Gelbstentgun zeichen 241 ihre Wan: Gervismefen berungen 592 fifchen 36c Schleiffteine zerfpringen Sicilien befd 455 Gilber, wi Schnecken einbeimisch Varis vera gemacht 141 von Baus 329 men abzuhalten 305 Sirene lacert bon ben Pfeilen, Die Storpione i fie ben ber Begattung 12 auswerfen 389 Sonnenblum. Schreiben , Schrift ber ihren San Indianer B Spane ber Schriftnieferen, Breitmacher, i Mopfiche in Leipzig tung 126 575 Spangran, t Schwamme, feltene bes fertigung ! fdrieben 183 Mugen bep Schwalben, moffe übers " rep 510 wintern 167 Spargel frisd Schweine, beren Mas ten 372. fung mit Buch: Edern Spielfarten , 134 fciente 569 Schweineborften, Sans Spinmable 3 bel bamit 411 wolle 509. Sedwinnen, Anleitung Stalfutterung dazu 325 ber Schafe 552

in in

神神神の日日

16

¥

無婦田

d

ij

一日報日

1

#### Imerica Benister

Meberfinh Bertoppelung ber Dors her 5. 2 fer 207. 414 Begmeffer Werfteinerungen, achat: artige 174 feltene 570 Beiber, de in Spps 482 . ni, pang Meintraub Weluv befdrieben 90. 02 Diebfenche, Benbachtuns bene 21rt gen über ihre Unftets Bein zu b fung 578. 579 über beffen 2 die Impfung 579 Schwebe Bei Te Wielfraß 391 Wirnig Japauischer 465 Schwick Beigen, C Bogelnefter, egbare 293. fen Ertri 544 Voierie erflart 34 fegen 21 Morgeburge ber guten Merthäuser Sofn. bortige Colos richtung Bien bort nien 515 Multane beschrieben 183. 448 Bitterunge 341 W. gemeinen Magen : Raber, ihre Wdlfe abzi Dobe 384 Bolle die la land 444 Waldungen zu tariren heit zu be 377 Balfifchfang, deffen Ers marum d rothlich i trag 97. 228. 229 Bollenmai 1 Walfische zu schießen Gefdict 512 Banderjahre ber Dande fischen 98 Baufchelru merter 86 Baffer , beffen Schmes Bucherblun | re untersucht 582 Bafferblen . unterfuct 3. Bebra : Solz Berichlagung Waffernuffe anzubauen 322 nengater ()

#### Zweptes Register.

tid) 76 Conchplien, ihr Bache: thum 265 Confervae, beren Bemes gung 582 Corallen : Fischeren 518 Ereditipftem , Schleff: fches 49. 135. 480 Cretins beschrieben 340 Ernstalle mit Waffer: tropfen 21 Cudbear 436

D. Deiche an Strommen, ibre Roffbarleit 592 Dochte gu Lampen 326 Domainenguter , ihre Zerschlagung 96 ihre befte Rutung 99 Uns foldge ben ihrer Bers pachtung im Preuffis Schen 595 Drefcherlohn gu berech= nen 371 Drefchmaschine neue 439 Dungung gelehrt 373 Dumot, beffen Schablichkeit und Ausrots tung 590 œ.

Cbenholz 234. 283. 418 Cibechfe, bie ihren Schwanz abwirft 539. Einhorn, beffen Dafenn mabrideinlich 474

Sombbianten, ob nub= Gis croftallifirtes 554 Eifen, eine neue Art 580 bb bas Guffeifen mehr brenbares habe 583 Giferne Gefaffe gu abere gieben 495 Electricitat gelehrt 534. Elent 391. 410 Elephant, beffen Begats tung 317. 470 beffen Schwanzhare 471 Elfenbein ju reinigen 215 beffen Preis 470. Entomologie, Anleitung bazu 10. 117 Equisetum , beff. Schib. lichkeit und Ausrots tung 500 Erbsenfteine, ihre Entftehung, 270 Erdbeben, Gegenmittet 236 Efel, wilber 223 Effig aus Buttermilch 223 Euphrat, deffen Quela len 580'

> Faba Ignatii 418 Karberrothe zu trocknen 383 Teigen ber Alten 287 Reuersprügen, ihre bes fte Ginrichtung 580 Riliaran = Arbeit ben Oftinbianer 544 Kins

#### Iweytes Register.

Kinnen ber Schweine zu Betreibe : Ga Regen gu f pertreiben 1Q3 Sifche jum Daugen 294 wiber bas Sifderen gelehrt 193 zu sichern 4 Gifte und fünstlicher Rober 432 124 giftige Rifdteiche viele machen die Luft ungefund 423 208 Flachs gruner 390 Meus Glasbutten, feelandischer 432 gung 147 gur Berpai Flamant 401 Rleifd einzufalgen 244 Glasur neue 1 Gold, wie fei zu barren 326 reich verarl Albe ju vertreiben 222 Rluffe, ihr Bette wird 329 verera fuct 583 inimer hoher 592 Ruhrmerte, ihre befte Goldstaub aue Einrichtung 384 543 Butterfrauter, ihr Uns Gotthard Bei ben 142 bau gelehrt 579 Gradirung an . Gagat, beffen Berarbeis ne empfoble Gummi elasti : tung 206. 222 nesisches 60 1 Garben : Darren 143 Gaffenreinigung in Panisches 418 ris 36 Gefäffe, metallische Roch= Saber, nactte Hasen, gehi gefaße zu verbeffern Hafenhare 494 Gelbern, befchrieben 100 brauch 456 Gemeinheiten, ihre Muf: Debebaum ver Beringe, ihr hehung 206. 414 heit 417 % Berfte, nachte 212 Gefinde : Ordnungen Nugung be bischen 586 63. 226 Deringefischer! Getreibe, beffen Rrant: ber 97 Di heiten 168 ausgewach: 98. 412 fenes 322

**B**r 5

ţ